# reslauer

Neunundfunfzigfter Jahrgang. - Berlag von Chuard Tremenbt

Montag, den 28. Januar 1878.

Mittag-Ausgabe.

Bekanntmachung. Mit Bezugnahme auf die in Nr. 1 des Reichs-Gesetz-Blattes ver-Andeie Kaiserliche Berordnung vom 14. d. M., durch welche der Reichstag berusen ift, am 6. Februar d. Is. in Berlin zusammen zu treten, wird hierdurch bekannt gemacht, bag die Benachrichtigung über ben Ort und die Beit ber Eröffnungsfigung in dem Bureau bes Reichstags, Leipzigerfraße Nr. 4, am 5. Februar in ben Stunden bon 9 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends und am 6. Februar, Bormittags von 8 Uhr ab, offen liegen wirb.

In biefem Bureau werden auch die Legitimationskarten für bie Eröffnungefigung ausgegeben und alle fonft erforderlichen Mittheilungen in Bezug auf dieselbe gemacht werden.

Beriin, ben 24. Januar 1878.

Nr. 46.

Der Reichstangler. In Bertretung: Dofmann.

Dentschland.

0. C. Landtags-Berhandlungen.
9. Sitzung des Herrenhauses vom 26. Januar.
11 Ubr. Am Ministertische Friedenthal und mehrere Commissarien.
Die Commission stür Eisendhanangelegenheiten berichtet durch herrn bon Thaben über die Uebersicht über den Fortgang bes Baues und fiber die Ergebnisse bes Betriebes der Staatseisenbahnen im Jahres 1876 und beanstragt: Das herrenhaus wolle beschließen: sich burch die bon ber Staatsregierung gegebene Ueberficht für befriedigt zu erklaren.

Das haus tritt dem Antrage bei.
Dieselbe Commission erstattet durch herrn Theune einen mündlichen Bericht, betreffend die Uebersicht über den Stand und Fortgang derjenigen Staatseisenbahnbauten in der Zeit dem I. Januar die Ende September 1877, für welche besondere Eredite bewilligt worden sind. Das haus ertlärt sich auch durch diese Uebersicht für befriedigt. — Freiherr b. Mir dach trat bei dieser Gelegenheit sur das reine Staatseisenbahnspstem ein und sorderte die Staatsregierung auf, die Specialtarife für gemisse Gegenstände, wie Roble, Cifen, Rupbolz, Kalt u. f. w., zwar besteben zu lassen, die Berbandstarife dagegen aufzubeben.

Die Commission für Cisenbahnangelegenheiten beantragt, über die Betistion ber Deutschen Baugesellschaft in Berlin, wegen Rudgabe ber verfallenen Caution von 150,000 Thirn., zur Tagesordnung überzugehen. Das haus tritt diesem Antrage bei.

Ohne Debatte erledigt das haus in einmaliger Schlußberathung ben Gesegentwurf, betreffend Beranderungen ber Grenzen ber Probinzen Preu-Ben und Pommern, sowie einiger Rreise in den Probingen Preußen, Bom mern und Sachien.

In Bezug auf die bon der Staatsregierung vorgelegte Uebersicht über die Berwaltung der fiscalischen Bergwerke, hutten und Salinen im Jahre 1876 und in der Etatsperiode vom 1. Januar bis 31. Marz 1877 beantragt ber Berichterftatter Dr. Baumftart gu ertlären: baß gmar bie Ergebniffe ber Berichtersatter Dr. Saum nart zu ertiaren: das zwar die Ergednisches Bergbau-, Hitten- und Salinenbetriebes in den sünf Vierteljahren vom 1. Januar 1876 dis 31. März 1877 erheblich ungünstiger sind, als in den nächt derherzegangenen dei Jahren, — daß dies aber in dem, mit den allgemeindin gedrücken dolfswirthschaftlichen Juständen zusammenhängenden Sinken der Preise der Erzeugnisse seine Ursache dat und seitens der Berswaltung nicht verschuldet ist, diese vielmehr alle Anerkennung berdient, insbesondere auch hinsichtlich der dem Arbeiterstande gewidmeten Fürsorge. Das Haus zu krift dem Antrage ohne Dehatte hei.

Das haus tritt dem Antrage ohne Debatte bei. Es folgt eine Reihe bon Betitionen. Ueber die Betitionen des Gesmeinbekirchenrathes zu Mallnow bezw. Alt-Mahlisch, Libbenichen, Podelzig, 3. September 1877 gedachten anderweiten Bestimmungen möglichst zu beichleunigen.

b. Winterfelb führt aus, daß eine gefesliche Regelung dieser Frage absolut nothwendig sei und zwar in der Richtung, daß der Kirchenämtersands aufgeloft werbe, um die in den betreffenden Gemeinden herrschende Unruhe

zu beseitigen. Geb. Reg.-Rath Delacroix ertlärt, baß eine berartige Borlage in Bor-bereitung sei; es sei aber nicht möglich, dieselbe noch in dieser Session por-

Der Commissionsantrag wird angenommen. Bon mehreren Bewohnern von Olobot, Kotlow, Mogilno und Murzynno d Peittionen, die Ausbedung der Naigesetze betreffend, eingegangen. Die sind Petitionen, die Ausbeung der Maigesetz betreffend, eingegangen. Die Der Verichterstatter Weder empsiehlt den Commissionsantrag, über die selben zur Tagesordnung überzugehen. Unter den Petitianen besindet sich eine aus Sensdurg, welche das Haus bittet, dahin wirken zu wollen, das den Katholiken gestattet werde. sich zu einem Bereine auf Ernno des Bereinsgesetz den 1850 zusammenihun und zu den religiösen Uedungen einen Geistlichen hinzuziehen zu dürsen, ohne das eine Anstellung ersolgt, die dem Oberpräsidenten angezeigt werden müßte.

d. Rleist-Rehow beantragt, diese Petitionen der Staatsregierung zur Berücksigung zu überweisen. Er würde sich wie ein Priester und Ledit vorkommen, der den Berwundeten underbunden am Wege liegen läßt, wenn er den bedrängten Gemeinden kein Teilnahme widmen wollte. Es sein

er den bedrängten Gemeinden feine Theilnahme widmen wollte. Es feien alle firchlichen Sandlungen suspendirt; die Mitglieder der Kirche halten zum größten Theil treu an berselben fest, bis in die außersten Extradaganzen; zum Theil aber werden sie der Socialdemokratie in die Arme getrieben. Aehnliche Schäben zeigen sich auch in der edangelischen Kirche. Redner ist erstaunt barstber, daß die Aeußerung b. Weber's im Abgeordnetenhause so große Verwunderung erregen konnte. Der Staat mußte dem unbiblischen und unheilvollen Unfehlbarkeitsbogma gegenüber an eine Rebision seines Berhältnisses zur katholischen Kirche geben; aber die Maigesetz geben weit über das Ziel hinaus. Als Mittel zum Frieden schlägt der Redner vor, daß man bon einer ftaatlichen Anertennung ber Beiftlichen abfeben, rein geistliche handlungen nicht bestrafen und statt der obligatorischen die faculative Civilehe einführen möge. Die Erkenntnisse des kirchlichen Gerichts-hofes möge man der Kirchenbehörde mitheilen, damit sie den betreffenden Geistlichen entserne; thut sie das nicht, so sollte man eine Bermahnung an sie richten, einen appel comme d'adus wie in Frankreich; beharrt sie dann auf ihrer Beigerung, so soll sie nicht abgesetzt, sondern nur erklärt werden, daß sie ihre Bespussise nicht mehr ausüben dürse. Reducer dittet, die Sens-burger Rektisien der Verzierung zur Kartschlichtung zu Abgeseichen der durger Petition der Regierung zur Berückschigung zu überweisen, denn man könne dem Petitum berselben nachkommen, ohne eine Aenderung der Gesetz erst vorhergehen zu lassen. Ueber die anderen vorliegenden Petitionen bittet er, dem Commissionsantrage gemäß zur Tagesordnung über-

dagehen.
Staf Brühl freut sich, daß herr de Kleist eingeräumt, daß die Maisselege gegen das katholische Dogma derstoßen. Wenn er aber dessen Compacted betresse der Keition wegen Ausbedung der Maigesetze dem Compacted der Beition aus Tagesordnung augestimmt habe, so sinde er dies bei dem specifisch protestantischen Standpunkt des Borredners erklärslich. Er dies dei kent specifisch protestantischen Standpunkt des Borredners erklärslich. Er dies dei dem specifisch protestantischen Standpunkt des Borredners erklärslich. Er dies dei dem specifisch protestantischen Standpunkt des Borredners erklärsliche es apodictisch seit wegen Ausbedung der Waigesehe; sür ihn siehe es apodictisch seit der König hat den stellte der König hat den kerd zu. Sanitätsrath Dr. med. Carl Gottlied Schneider zu Ausbedung dum Nedicinalrath und Mitglied des Medicinals Collegiums der Ausbedung dum der Maigen Bestimmungen, denn Kom werde in manchen Punkten den Maisselschen Bestimmungen, denn Kom werde in manchen Punkten den Maisselschen Bestimmungen, denn Kom werde in manchen Punkten den Maisselschen Bestimmungen, denn Kom werde in manchen Punkten den Maisselschen Bestimmungen, denn Kom werde in manchen Punkten den Maisselschen Bestimmungen, denn Kom werde in manchen Punkten den Maisselschen Bestimmt dabe, so sie einzig und allein die Grenzen zwischen Kieden Bestimmt dabe, so sie einzig und allein die Grenzen zwischen Bestimmt kabe, so man den Ersenbahdbeinft auf das Aeußersche beständt, währende man in Breußen Sentiage Sondung ihren Ersten der in Echlus in Roll keing der über die Beition zur Tagesordnung über.

Sige ber Landes und Oberlandesgerichte.

Barlin, 26. Januar. [Amtliches.] Se. Majestät der König her die Beition zur Tagesordnung über.

Sige ber Landes und Oberlandesgerichte.

Berlin, 26. Januar. [Amtliches.] Se. Majestät der König her die Beition zur Lagesordnung der Angesen zur Lagesordnung über.

Sige ber Landes und Oberlandesgerichte.

Barlinise in England, wo man den Ersteinen zur Tagesordnung über der königt. Das Gestich er Rolle

bie Zeit sommen, wo der Staat slehend jeine Hande nach ihr ausstrecken werbe. Schon der vorige König von Würtemberg habe sich sagen lassen müssen, daß der Kapuziner das beste Recept gegen die Socialdemskratie sei. So lange aber die Kiche nicht völlig frei sei, so lange man nicht ihre Wassen gebrauche, werde die Socialdemskratie sort und sort wachsen. Redner empsiehlt Berückigung der Petitionen, hegt aber auch dei Nichtberückssitzung seines Bunsches die Hossung, daß die Kirche aus dem Kampse glänzender herdorgeben werde, als sie in denselben eingetreten.

Eras Udo zu Stolberg plaidirt für den Antrag auf Uedergang zur Tagesordnung, weil die infolge des Culturkampses eingetretenen Missiande lediglich auf Rechnung des värstlichen Widerstandes zu setzen seinen. Man

lebiglich auf Nechnung des päpstlichen Widerstandes zu setzen seien. Man führe den Kampf nicht gegen die katholischen Mitbürger, sondern nur gegen die Uebergriffe der römischen Eurie, und kein preußischer Eultusminister werde ohne Weiteres in eine Aufbebung der Maigese willigen. Auch erhabe gleich dem Abg. v. Meyer (Arnswalde) den Culturkampf "fait" und set für eine partielle Revision der Maigesetz, aber vor Allem müßten die Katho-liken ihren principiellen Widerstand gegen das System der Maigesetz aufgeben. Jest babe ber Staat die Aufgabe, feine gewonnen Position unberändert zu behaupten.

Regierunge: Commiffar, Geb. Raib Lucanus erflart, baß die Regierung nicht in ber Lage fei, in eine Discuffion wegen Aufhebung ober einer rung nicht in der Lage let, in eine Möcuiston wegen Auspevung oder einer entsprechenden Modification der Maigesetze einzutreten, so lange der grundsetzliche Widerspruch der Katholiken gegen die Gesetze nicht aufhöre. Die Uebelskände, die sich im Laufe der Zeit derausgestellt hätten und welche die Megierung tief beklage, seien nicht eine Folge der Maigesetze, sondern eine Folge der Nichtbeachtung derselben. Die Regierung wünsche, daß das Haus über alle Peitisonen zur Tagesordnung übergehe.

b. Knebel-Döberig steht vor der Alternative: entweder Ausschlung aller sirchlichen Berhältnisse oder eine geringe Abändezung der Maigesetzendung. Die Erfahrung der leiken Vahre, welche beim Erlas der Maigesetzendung. Die Erfahrung der leiken Vahre, welche beim Erlas der Maigesetze

gebung. Die Erfahrung der letten Jahre, welche beim Erlaß der Maigesetze noch nicht bordanden war, drange zur Enkscheidung für die lettere Eventualisät. Die Thatsachen der Beititionen können Sinem das herz im Leibe umdrehen. (heiterkeit.) Er besürwortet den Antrag Kleist.

Eraf Krassow constairt, daß er dei der Beratdung der Maigesetze school.

beren fible Folgen, die heute eingetreten seien, borausgesagt habe. Er siebt nicht ein, worin das gewonnene Terrain der Regierung, welches Graf Stolberg behaupten will, besteht. Auch der Reichskanzler babe sich von der Erfolglosigseit des Culturkamps siberzeugt. Weil diese Gesetzgebung die principiellen Doamen der katholischen Kirche verlett, deshald kann die römische Eurie in diesem Kampse nicht nachgeben. Auch er ditte um Annahme des

Antrages Kleist.

b. Senfft: Pilsach verlangt, daß in gerechtem Sinn nach der alten preußischen Ordnung versahren werde. Mit äußerlicher Gewalt könne man eine geistige Bewegung nicht bekämpfen. Deshalb sei es nicht so schlimm, wenn man einzelne Baragraphen den Ausnahmsgesehen modiscire. In Rücksicht auf die vielen Thränen und Seufzer, welche an den Petitionen kleben, bittet er, dieselben der Staatsregierung zur Berückstigung zu überweisen.

Arbr de Salemachere Antineiler bedeuert des Serr de Leist ein

Frhr. b. Gole macher Antweiler bedauert, baß Berr b. Rleift ein

Durch die Absehung der Pfarrer und Bischöfe würde die katholische Kirche eben so bevorganisirt, wie eine Armee ohne Generale und Obersten.

Rach einigen Bemerkungen des Kesernten zu Gunsten des Commissionstantrages geht das Haus unter Ablehnung des Kleist'schen Antrages über sämmtliche Pesitionen zur Tagesordnung über.

In Bezug auf die Petition des Bredigers Kegel in Baben, betressend die Kücksichtnahme Seitens der Truppen-Commandeure auf die bestehenden königlichen Berordnungen über die Sonntagsbeiligung, beantragt die Commission durch ihren Berichterstatter d. Jerun: Das herrenhaus wolle des solleißen: in Erwägung: daß durch den in der Beschwerde angegebenen Specialfall ein Algemeines Bedürsniß nicht nachgewiesen ist, um dasstr der Kruppen eine genauere Befolgung einzutreten, damit Seitens der Truppen eine genauere Befolgung der königlichen Berordnungen siber die Sonntags eine genauere Befolgung der fonigliden Berordnungen über die Sonntags. beiligung statisinden möge, über die Petition des Predigers Regel in Baben zur Tagesordnung überzugeben. (Im Manöber bat nämlich ein Rittemeister gerade zur Zeit als der Gottesdienst begann, zum Appell blasen lassen; seine Beschwerde beim Kriegsministerium resp. beim General-Commando war ohne Erfolg.)

v. Kleist-Resom beantragt bagegen bie Betition ber Staatsregierung jur Kenntniknahme zu überweisen, mit dem Ersuchen, für die Wahrung ber Sonntagerube in allen Zweigen bes toniglichen Dienstes in Civil

Sonntagkrube in allen zweigen des id niglichen Nienses in Eldliund Militär entsprechende Kückücht zu tragen.
Der Antragsteller sübrt aus, daß der Sonntag und die Che zwei gleich allgemeine Institutionen seien, deren Richtbeachtung dem Bolte keinen Segen bringe. Es errege diel Aussehn, daß die Staatsministerialstungen sast regelmäßig am Sonntag stattkanden, daß Schauturnen am Sonntag dorgenommen würden; an dem Ausstellungsgebäude auf der Museumsinsels ist Sonntags gedaut worden. Wenn man die Kirche in dieser Beise als seiner gene auch halb pahin sonntag leterioris conditionis betrachte, so werbe man auch bald babin tommen,

das herrenhaus, die Aristotratie, das Militair u. s. w. als deterioris conditionis zu betrachten; deshalb empsehle sid eine kühle Tagesordnung nicht. Graf von Schulenburg-Beegendorf hält es sür unpreußisch, daß man in Folge der Petition etwa dem detressenden Nittmeister, der durch sein Appellahgalten die Sonntagsruhe gestört habe, einen Kermeis ertheise. ein Appellabhalten die Sonntageruhe gestört habe, einen Verweis eriveile Die Sonntagsstörung ließe sich in einem Manover faum vermeiden, denn für ein kleines Dorf ist eine Einquartierung von 100 Mann an sich schon eine Störung. Die Regierung möge ihr Augenmerk auf die Sonntagsentheiligung durch die Sonntagsjägerei, das Disenhalten der Berkaufsläden

u. s. w. richten. Der Posts, Telegraphens und Eisenbahndienst müßte auf das geringste Maß beschränft werden.

Graf Zieten (Schwerin) bemerkt, daß man immer so viel über Sonnstagsbeiligung spreche, aber selbst dieselbe nicht besolge, daran liege der Febler, deshalb habe man noch nichts erreicht.

b. Goßler bestreitet, daß bei den Civilbehörden häusig Sonntagsentsbeiligungen parkömen: menn man einwal die Koransannagen z. R den Tanz

beiligungen botkamen; wenn man einmal die Bergungungen, 3. B. ben Tang ausschließen wolle, dann follte man auch einmal an die Kennbereine denten.

v. Simpson-Georgenburg will darüber, daß am Sonntage Staats-ministerial-Sigungen statisänden, nicht obne Weiteres den Sonntage Staats-handle sich da um eine Pflicht der Minister, und es sei nur anzuerkennen, daß sie ihre Pflicht auch da in den Bordergrund treten lassen, wo sie Rube in Anspruch nehmen könnten; ebenso gehe ce anderen Staatsbeamten. Der Antrag Aleist empsehle sich beshalb nicht zur Annahme, weil er zu weit-gebend sei.

b. Kraffow halt ben Gegenstand für wichtig genug, bag bas herrenhans einen besonderen Antrag deswegen annähme: er derweist auf die Ber-bältnisse in England, wo man den Etsendahndienst auf das Aeußerste be-

ber Socialdemofratie erfolgreich entgegentreten konne, und es werde richter in Lugelftein ernannt worden. - Der feitherige Rreis-Bundargt Dr.

bie Zeit kommen, wo der Staat slehend seine Hand ihr ausstreden med. Mulert in Stolp ift zum Kreis-Physikus des Kreises Stold ernannt werde. Schon der vorige König von Bürtemberg habe sich sagen lassen worden. Dem ordentlichen Lehrer Beter Bedekind an der höheren Bürgermüssen, daß der Kapuziner das beste Recept gegen die Socialdemokratie sei. schon ger kapuziner das bestehere" beigelegt worden. — Der Amtsrichter Wagner in Nienburg ist zum Ober-Gesiches Uspessor bei dem Ober-Gericht in Hildesheim ernannt. Der Ober-Amtsrichter v. hagen in Alseld, der Ober-Amtsrichter Dr. Hoper in Hannover, der Staatsanwalt Senssarth in Cottbus, der Advocat und Notar Fischer in Neustadt a. R. und der Notar, Justiprath Landwehr in Köln sind gestorben.

Berlin, 26. Jan. [Se. Majeftat der Ratfer und Ronig] empfingen beute Ihren General-Abjutanten, Primen bobenlobe, nahmen im Beifein bes Commandanten, General - Lieutenants von Neumann, militärische Meldungen entgegen und hörten die Bortrage bes Chofe bes Militär- und des Civilcabinets, General-Adjutanten von Albedyll und

Wirklichen Gebeimen Rathe von Wilmoweti.

[Beide Ratferliche Majestaten] erfcienen gestern auf bem Opernhaus:Balle.

[Ge. Ratferliche und Ronigliche Sobeit ber Kronpring] empfing geftern Vormittag den Dberft von Branchitich, Commandeur bes Bestpreußischen Ulanen = Regiments Dr. 1, und demnächft ben General: Argt bes IX. Armee-Corps, Dr. Cammerer.

Abends wohnten die Sochsten herrschaften mit Ihrer Königlichen Soheit der Pringeffin Charlotte bem Ball im Dpenhause bet. (R.-A.)

= Berlin, 27. Jan. [Die Stellvertretungevorlage im Bundesrathe. - Buftimmungerecht bes Bundesrathes bei Verlängerung von Vorlagen. — Ueberficht der parti= cularstaatlichen Stempelsteuern. — Nachträgliches gur Dentichrift über die Gottharbbabn. — Das Gerichtsfit= Befet im herrenhaufe und bas Schicfal ber Landtage= In Bundesrathstreifen wird die jungfte Borlage, be-Seffion.] In Bundebrathoffreisen wird die jungfte Borlage, be-treffend die Stellvertretung bes Reichofanzlers, sehr lebhaft besprochen. Die Borlage ift ben Ausschuffen für Juftigwesen und fur bie Berfaffung überwiesen und es wird angenommen, daß jur Berathung ber= felben bie filmmführenden Minifter der Bundesftaaten hierher tommen werben. In parlamentarifchen Kreifen macht fich bie Unficht geltenb, daß der Entwurf eine Verfassungsanderung erheische, und daß die Er= ledigung diefer Borfrage ju mannigfachen Beiterungen führen möchte.

Bekanntlich ift ber Sandelsvertrag zwischen Deutschland und Stalien auf Untrag ber Ronigl. italienischen Regierung bis jum erften April Diefes Jahres verlängert worden. Bei ber Mittheilung wunschenswerth gezeigt: wie fich bas Buftimmungsrecht bes Bundesraths biefer Thatsache im Bundesrathe hat sich bei Regelung der Frage als Frhr. d. Sole macher-Antweiler bedauert, daß Herr d. Rleist ein Dogma der katholischen Kirche ein unheilvolles und unbiblisches genannt dabe. Mit dem Angriss auf ein rite publicites Dogma dabe er einen Angriss auf die katholische Kirche gemacht.
Graf Brühl de Kirche gemacht.
Graf Brühl de weren, daß Graf Stolberg eine starke Unwissenheit in katholischen Dingen bewiesen habe. Benn der Bapst den Befehl geben würde, daß die Katholischen sich den Maigesehen unterwersen sollen, so müßten sie allerdings gehorchen, ein solcher Besehl sei aber nicht denkbar. Die Kathos steuen sollen sie katholischen Sied Gedanken in Glaubenssachen wie die Krichesigke Kirche
Durch die Absen eben so viel Gedanken in Glaubenssachen wie die Krichesigke Kirche
Durch die Absenganisse wie eine Armes gerenzle und Hersten.
Stempelsteuern eingesandt worden. Diese letzteren sind indessen als Stempelfteuern eingefandt worden. Diefe letteren find indeffen als der Resolution entsprechend insofern nicht erachtet worden, als fie fich nur auf Beurkundung von Rechisgeschaften beziehen, andere Wegen= ftande aber unberücksichtigt laffen. Gine Bervollftandigung ber Ueber= fichten, zu denen die Einzelstaaten aufzufordern waren, ift baber in Aussicht genommen. - In Bezug auf bie bem Bunbedrathe vorgelegte Dentschrift über die Gotthardbahn ift nachzutragen, bag bie stattgehabten Erwägungen zu bem Resultat geführt haben, daß bie beutscherseits für bas Unternehmen bereits gebrachten finangiellen Opfer bafür fprachen, bas Unternehmen nicht aufzugeben, fondern daffelbe auf veränderter Grundlage weiter zu führen. Es haben die Bahnlinien Lugern = Immensee und Bug = Arth für Deutschland ihre wesentliche Bedeutung verloren, bagegen bleibt bie Berftellung ber Sauptbahn Immenfee-Brunnen-Fluelen-Gofdenen-Airolo-Biasco-Bellinzona-Pino, welche Stalien bis zu einem Puntte seines Bahnnepes fortjuführen vertragemäßig verpflichtet ift, von unvermindeter Bedeutung für die wettere Entwickelung unferes Berkehrs mit Stalien. Auch in fo fern foll eine Ginfchrantung bes früheren Bauprogramms eintreten, als die Bahnstrecken, welche man nach bem Bertrage von 1869 zwei= fpurig berftellen wollte, ohne Berfurgung bes Betriebes vorläufig in eingeleifiger Unlage ausführen will. hierburch warbe ber Mehrbebarf über bas feither vorgesehene Baucapital von 187 Millionen Franken auf den Betrag von 40 Millionen Franken vermindert werden tonnen. — Der Ausgang ber Berathung bes herrenhauses über das Gefet betreffend die Errichtung ber gandgerichte und Dberlandesgerichte, welche morgen beginnt, wird über das Schicffal ber Landtagsfeffion entscheiden. Es liegen dem Berrenhaufe eine Reihe von Berbefferungsantragen vor, welche, abgefeben von ben Befdluffen über die Landgerichte ju Berlin und Brieg, die Befdluffe des Ubgeordnetenhauses gegenüber jenen ber Commiffion wieder herftellen. Berben Diefe Untrage angenommen — und es heißt, die Regierung werde bles befürworten — so würde bas Abgeordnetenhaus in ber Lage fein, Diefen Befchluffen noch im Laufe Diefer Boche beigutreten, und bamit wenigstens das eine Juflig-Gefet endgiltig feftge= ftellt werben tonnen. Der fdriftliche Bericht bes Abg. Lowenftein über das Organisationsgeset kommt morgen im Abgeordnetenhause zur Bertheilung und foll, event. unter Zuhilfenahme von Abendfipungen am Donnerstag und Freitag jum Abichluß gebracht werden. Gelingt dies, fo wurde das Abgeordnetenhaus in den erften Tagen bes Februar vertagt und nach Beschlußfassung des Herrenhauses über das Organi= fationegefes für einige wenige Sipungen wieber berufen werben, um das lettere endgiltig festzustellen. Damit wurde bann eine Nachseffion pollig überflüffig merben.

Berlin, 26. Jan. [Die Stellbertretung bes Reichstanzlers.] Die "Rat.-Itg," ift in ber Lage, ben Entwurf eines Gesehes mitzut, eilen, betreffend die Stellbertretung des Recchstanzlers. Der Geseheniwurf, welchen ber Reichstanzler gestern bem Bundesrath bat zugeben laffen, lautet in

ber Keichstanzler gestern dem Bundestall der kulzegen tassen, sauter in seinem etnigen Baragraph:

Bir Wilhelm, von Gottes Inaden Deutscher Kaiser, König von Kreußen, verordnen im Namen des Deutschen Reiches und nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages:

Die durch die Berfassung und Gesetze des Keiches dem Reichstanzler übertragene Leitung in der Berwaltung, Beaussichnigung und Bearbeitung von Reichsangelegenheiten, so wie die zur Giltigkeit der Anordnungen und Reichsangelegenheiten, so wie die zur Giltigkeit der Anordnungen und Berfügungen bes Raifers nothwendigen Gegenzeichnung bes Reichstanglers können durch Stellbertreter wahrgenommen werden, welche der Kaiser auf Antrag des Reichskanzlers für Fälle der Behinderung desselben aus anderen Mitgliedern des Bundesrathes allgemein oder für einzelne Amis-

aweige ernennt-Motive: Die Berfaffung bes Deutschen Reiches erfordert im Art. 17

das Reichs: Sifenbahnamt und die Berwaltung des Bosts und Telegraphens wesens.) Sine Aufrählung dieser an die persönliche Leitung des Reichstauslers gefnüpsten Obliegenheiten in der Berwaltung, Beaufsichtigung und Bearbeitung bon Reichsangelegenheiten wird es nicht bedürfen; taum ein umfassendes Neichsgesetz ermangelt der Ausstellung folder Obliegenheiten. Der Kreis berselben ist mit der Entwickelung des Reichs von Jahr zu Jahr größer geworden und wird mit der sorischreitenden Stärkung des Reiches auch in Zukunst immer mehr an Ausdehnung gewinnen. Damit tritt an die Gesetigebung die Nothwendigkeit beran, Fürsorge dasür zu tressen, daß in Fällen einer versönlichen Behinderung des Neichskanzlers an der Wahrenehmung seines Amtes die ihm übertragene Leitung der Neichsgeschäfte ohne Storung im geregelten Gang erhalten bleibe. Die Zulässigteit einer Vertretung des Neichskanzlers ist bezüglich der Gegenzeichnung Allerhöckter Anordnungen und Berfügungen in der Berfassungs Urkunde nicht ausbrücklich ausgesprochen. — Wenn nun auch eine früber nicht bestrittene Brazis eine Anzahl den Fällen ausweist, in welchen Allerhöchste Anordnungen und Berfügungen durch andere Reichsbeamte in Bertretung des Reichskanzelers contrassignirt worden und in dieser Gestalt in die amtliche Berzfündigung übergegangen sind, so ist von der Gelegenheit des dem Reichstender und der Mehren Laber Markathen und der Gelegenheit des dem Reichstender und der Markathen Gelegenheit des dem Reichstender und der Markathen Markath tangler im borigen Jahre Allerhöchst bewilligten Urlaubs im Reichstage Die Bulaffigteit einer solchen Bertretung angezweifelt worden. — Auch betreffs ber dem Reichskanzler zustehenden oberften Leitung und Aufsicht, welche aus der ihm übertragenen Gegenzeichnung rechtlich felbst aber nicht iberal mit ber Bornahme einer Gegenzeichnung gufammenfallt, tonnte ber Zweifel er boben werden, ob das bestehende Recht die Uebertragung derselben auf Stellsbertreter des Reichskanzlers allgemein zuläßt. In ausdricklicher Anordnung gestattet das Bankgeses dom 14. März 1875, daß die Leitung der Reichskank, in "Behinderungsfällen des Reichskanzlers durch einen dem Kaiser hierstreter unannten Eelbertreter wahrgenommen werde." Sonst felbt es an erstelligten Asstimmungen for des inne ninesne Ungernang formelt als gesehlichen Bestimmungen, so daß jene einzelne Anordnung sowohl als Ausnahme, wie als Anerkennung des allgemeinen Rechts angerusen werden könnte. — Da die Gewalt der Thatsacken aber auf die Nothwendigkeit hin-weist, gesehlich die unbestrittene und auf Grund der Versassung nicht bestreitbare Möglichkeit einer vollen Stellvertretung des Reichskanzlers zu bieten, fo wird die Gesetzgebung dieser Aufgabe sich nicht länger entziehen durfen. Der vorgelegte Gesehentwurf schließt sich in seinen Bestimmungen an den erwähnten, für einen sehr wichtigen Zweig der Leitung des Reichstanzlers gegebenen Borgang ber Reichsgesetagebung, an den § 26 des Bankganzlers au, und es ist somit nur ein organisches Fortschreiten auf dem schon betretenen Wege, wenn der Entwurf die Zulässigkeit einer Vertretung des Reichstanzlers für Fälle der Behinderung desselben, in jedem einzelnen Amiszweige, sowie in der Gesammiheit der Obliegenheiten des Kanzleramts gesehlich zum Ausdruck bringt. Dabei läßt der Entwurf die dem Reichstanzler durch Art. 15 der Bersassung ertheilte Besugniß: sich im Borsit des Bundesrathes und in der Leitung der Geschäfte durch jedes andere Mitglied dermöge schrifte licher Substitution vertreten zu lassen, unberührt, bestimmt aber, damit der nothwendige Zusammenhang des Reichskanzlers mit dem Bundesrath auch in jenen Bertretern gewahrt und erkennbar bleibe, daß dieselben nur aus dem Schoofe des Bundesraths entnommen werden dursen. Die Möglichkeit ibrer Bestellung ift für alle Falle eine Bebinderung des Reichstanzlers, also auch obne daß der Fall einer Beurlaubung eintritt, offen zu halten, und ihre Bestellung wird, der Bersaffung entsprechend, durch kaiferliche Ernenauf Untrag und unter berantwortlicher Gegenzeichnung bes Reichstanglers zu erfolgen haben. Das nationale Blatt bebt folgende Buntte berbor:

Der Entwurf sieht die Ernennung eines ober einer Mehrheit bon Stellbertretern bor, welche unter ber Berantwortlichkeit, wie sie ber Artikel 17 ber Reichsberfassung begründet, für bas gesammte Amtsgebiet bes Reichstanzters ober für einzelne abgetrennte Amtszweige zu sungiren

Der Entwurf fieht eine facultatibe Magregel bor, über beren Roth-

wendigkeit der Kaiser auf Antrag des Reichskanzlers befindet.
Die Ernennung der Stellvertreter ist "für alle Fälle der Behinde= rung" ins Auge gefaßt, also wie die Motive erläutern, auch ohne den Fall einer Beurlaubung des Reichskanzlers, jedoch stets an den Fall persönlicher Behinderung fich anschließend.

Es ergiebt sich hieraus, daß der Grundcharakter der borgeschlagenen Maßregel der Form nach ein facultativer und auf einzelne Fälle berechneter ist; daß aber die Maßregel weit genug gegriffen ist, um materiell die Schaffung der Grundlagen für die Ausbildung der Reichs: regierung zu gestatten.

Schweiz. Bern, 21. Jan. [Bur Gottharbbahn.] Der Bunbegrath hat beschloffen, ber Bundesversammlung ben Antrag auf Subvention ber Gottharbbahn burch ben Bund unter folgenden Bedingungen gu ftellen: erftlich daß ber von ben acht Mill. Rachsubvention, welche auf Die Schweiz fallen, ben Cantonen und Gefellschaften zugetheilte Untheil burch feste Bufage gesichert ift; zweitens bag bie von ihnen früher eingegangenen Beitrage fortbezahlt werben, wofür bie Gefellichaften Garantie gu leiften haben; brittens bag bie auf Deutschland und Stalien fallenden Nachsubventionen von je zehn Diff. ebenfalls fest jugesichert find; vaß viertens bie Gotthardbahn-Gesellschaft einen genügenben Finangausweis leiftet; bag endlich fünftens lettere auf Die con= ceffionsmäßige bohere interne Tare gegenüber einer niedrigeren internationalen Transittare Bergicht leiftet. Diefer Befchluß foll fammt: ber Bundesrath die Frage der Bundessubvention des Gotthardbahn:

Landesgesete befindet und über ben die Bundesbehorde einen Musweisungsbeschluß verhangt bat. Dit ihrer Gegenwart in biefer Rirche

Berfügungen des Kaifers die Gegenzichnung des Reichstanzlers und die absolute Mehrheit bei der Bahl eines lebenslänglichen Senators überträgt dem lehteren dabei die Krantwortlichen keichstanzlers und die absolute Mehrheit bei der Bahl eines lebenslänglichen Senators inderträgt dem lehteren dabei die Krantwortlichen Keichstanzlers und die absolute Mehrheit bei der Bahl eines lebenslänglichen Senators inderträgt dem lehteren dabei die Krantwortlichen Keichstanzlers und Keich berantwortlichen Keichstanzlers gehanden die des Seilen der Kreihen der Kreihen ihr man sein die derfollten Kreihen ihr man sein die berantwortlichen Kreihes kern die Kreihen bei Gestellt des Kaisers liegen, zugewiesen daatsrechtlichen Kreihen der Kreihen Kreihen der Kreihen Kreihen Kreihen Kreihen Kreihen Kreihen der Kreihen Krei Präfidenten gewählt. Die Republifaner felber ftimmten für ihn, um ihm ihre Anerkennung dafür zu bezeigen, daß er sich vor dem 14 ten December nicht zur Bilbung eines Auflösungsministerium berbeilaffen wollte. — In der Kammer hat die Debatte über den Umnestieantrag begonnen. Wie angekundigt, verlangte ein Bonapartift, Lenglé, die Ausbehnung der Amnestie auf die Pregvergeben, welche dem 16. Mai vorhergegangen. Nach Beendigung biefer Debatte wird bie Kammer die endlosen Wahlprüfungen wieder aufnehmen, aber in nächster Woche foll endlich die Budget-Discuffion an die Reihe kommen. Man wird bis bahin mit den Wahlprüfungen allerdings nicht fertig fein. Mehrere Deputirte haben ben Borfchlag gemacht, nach bem Beispiele anderer Parlamente in jeder Sitzung zunächst eine gewisse Zeit auf die Mandatsprüfung und den Reft der Sitzung auf die laufenden legislativen Urbeiten zu verwenden, aber bem widerfest fich der Prafident Greop. Derfelbe will vielmehr gewisse Tage der Woche oder Nachtstungen für die Erledigung ber Wahlprufungen bestimmt wiffen. Dan erwartet mit einiger Ungebuld die Aufschluffe, welche ber Kriegsminister heute ober morgen über den Vorfall von Nantes geben foll, indeß große Bebeutung wird diefer Angelegenheit nicht beigemeffen. Die Mehrheit will dem Kriegsminister keine Unannehmlichkeit bereiten, und umgekehrt hat der Kriegsminister wie man weiß, schon seine Absicht ausgesprochen, der Majorität die wünschenswerthe Genugthuung zu geben. Es heißt daß der Oberft Subert-Cafter, der Berfaffer des bekannten Tagesbefehls gur Disposition gestellt werden foll. - Der Progeg ber Berren be Broglie und de Fourtou gegen die "Petite République", beffen Verhandlung wie man fich erinnert, vor etwa einem Monat auf Befehl bes Juftigministeriums fistirt wurde, ift heute doch vor dem Buchtpolizeigericht verhandelt worden. Der Angeklagte Derouffen, Director ber "Petite République" war nicht erschienen. Der Avvocat Falateus vertrat die Ankläger; auf der Bank des Staatsanwalts saß derselbe Thevenin, der vor einem Monat in so wegwersender Weise den Bertagungsbesehl des vor einem Monat in so wegwerfender Weise ben Vertagungsbefehl bes Ministeriums bem Gerichtshofe mittheilte. Er beantragte bie Berurtheilung ber "Petite République" wegen bobwilliger Berleumbung und in ber That wurde Deroussen zu 1 Monat Gefängniß und 1000 Fres. Gelbbuße verurtheilt.

Spanien.

San Sebaftian, 21. Jan. [Bur hochzeit bes Ronigs. -Beneral von Goben.] Dbgleich begreiflicher Beife, fchreibt man der "R. 3.", die bastische Bevolkerung den Vorbereitungen gur koniglichen Sochzeitsfeier ziemlich gleichgiltig zusieht und man von allen un abhängigen Leuten Spottreben hort, Die von einem zweibeutigen Achselguden begleitet find, war in biefen Tagen bas Gebrange auf ben Grenzstationen der spanischen Nordbahn doch sehr groß, um die Abgesandten der europäischen Sofe, sowie die Konigin Christine und Franz von Affisi burchfahren ju feben. Die außerordentlichen Botschafter von Asselft durchsahren zu sehen. Die außerordentlichen Boischaster ba nusbringende Arbeit nur in der Gesellschaft und durch die Eesellschaft möglich ist, gebort der Ertrag der Arbeit underkürzt nach gleichen Rechten gleich), das heißt mit Ehrenwachen und dem Königsmarsche empfangen allen Gesellschafts-Mitgliedern. 2) Das gegenwärtige System, unter welchem werden. Am 18. kam ziemlich undemerkt der belgische Gesandte werben. Um 18. fam ziemlich unbemerkt ber belgische Befandte burch. Der große Tag aber, an dem nicht weniger als vier verschiedene Bertreter von Katsern und Königen kommen sollten, war der 19. — Es wurden außer dem hier sehr bekannten General von Goben, ber Lord Rossigin von England, der Admiral Fourichon sie Lord Rossigische Republik und der Baron Ackermann für Schweden uistren, um politische Macht im Staate zu erringen und ihre ökonomische erwartet. Der Engländer traf in Irun Nachmittags mit einem Expreßzuge, der auch flark vom französischen Publikum benuft war, ein und generatet der große Endzweck, dem jede volltische Bewegung untergeordnet werzuge, der auch flark vom französischen Publikum benuft war, ein und zog die Aufmerksamkeit hauptsächlich durch seine Begleitung, etwa zwanzig junge horse-guards-Ossistere, die sich der Expedition freiwillig und auf ihre Kossen angeschlossen hatten, auf sich. Es waren lauter baumlange, bübsche Leute. Eine halbe Stunde später langte auch der andere Zug an. Da in diesem schwendigkeit besteht, das Bolk nicht durch herse Vereinen der Freiheit und Gleichheit besteht, das Bolk nicht durch herse meissche Absperren der Perrons beleidigt wird, so besand sich nach dem Halbes Absperren der Perrons beleidigt wird, so besand sich nach dem Halbes Absperren der Perrons beleidigt wird, so besand sich nach dem Halbes Ausges unsere Excellenz plöhlich in einen dicken Haufen Suges Werden sur der Vereilenz plöhlich in einen dicken Halbes Suges werden sur der Vereilenz plöhlich in einen dicken Halbes Suges werden sur der Vereilenz plöhlich in einen dicken Halbes Suges werden sur der Vereilenz plöhlich in einen dicken Halbes Suges werden sur der Vereilkaftung der Absen mit einer Salten bes Zuges unsere Ercellenz plöglich in einen dien Dausen Sugen Derbon sur den Ive einen Ive en Abed der Abgaglung des Lopnizhten zu ses Lopnizhten der Abgaglung des Lopnizhten zu seinen zu man dessen Gernoritas, "Comissionistas" und Kindermädchen verwickelt, aus dem nur mit Mühe und mit Hilse unserer das Terrain genau kennenden Consuln von Irun und San Sebastian in das ruhige hinterzimmer des großen Speiseslass der Station zu einem Imdiß gesteuert werden konnie. General v. Göben war von vier Offizieren, die alle durch ihre stramme Haltung und ihre strifches Aussehen aussiehen aussiehen aus Von einem Secretär begleitet. rung von statistischen Arbeitsburgen und Leberstreter. d. Sanitätliche Beaufpichtigung aller Arbeitsburgen und Lebersweiter. d. Etablis der Arbeitsburgen und Lebersweiter. des Bestieden Arbeitsburgen und Lebersweiter. d. Schalist der Arbeitsburgen und Lebersweiter. des Konnick und hier frisches Aussiehen aus sie einen Secretär begleitet. halten bes Buges unfere Ercelleng ploglich in einen biden haufen und ihr frifches Aussehen auffielen, und von einem Secretar begleitet. Taufenberlei Erinnerungen aus langft vergangenen Jugenbtagen mogen bem einstigen jungen Freiwilligen bes ersten Carlistenkrieges durch ben Ropf gegangen fein, als er beim Durchfahren ber bastifchen Berge getrossenen Entscheibe balbigst Mittheilung zu machen, sosnt den General und bie Stadt beherrschenden Fort winkte ber Arbeitgeber bastigken der Angleiche ber Arbeitgeber bastigken ber Arbeitgeber ber Bundebrath die Frage der Bundebstaht die Frage der Bundebstaht die Frage der Bundebstaht der Bundebsta lichen Betheiligten mit der Aufforderung, bem Bundesrathe von dem Die eine oder andere Position wiedererkannte. San Sebastian mit

A. A. C. London, 23. Januar. [In der gestrigen Sigung des Unterdauses] interpellirte Mr. Childers den Schaftanzler, ob, bedor die Regierung im Juli 1877 die Bsorte betress der möglichen Friedens-

würde die Genfer Regierung sich selbst ein Dementi auserlegen, die Austehnung dieses Priestes gutheißen und so die Achtung verlegen, die sie der obersten Behörde der schweizerischen Eidgenossenschaft schuldig günstigsten Bedingungen spriedens der schweizerischen Eidgenossenschaft schuldig günstigsten Bedingungen für die Türken zu erlangen, irgend ein die sie der obersten Behörde der schweizerischen Eidgenossenschaft schuldig günstigsten Bedingungen für die Türken zu erlangen, irgend ein Geneten Behörde der schweizerischen Eidgenossenschaft swischen Genklands zur der Katten zu erlangen, irgend ein Weinungsaustausch zwischen der Regierung und den neutralen Mächten voor Meilands zur möglichen Friedenskedingungen spiechen zu erlangen, irgend ein Weinungsaustausch zwischen zweisprach, ihre gestenschen, um Weinungsaustausch zwischen der Regierung und den neutralen Mächten voor Meilands zur möglichen Friedenskedingungen sowie Entwirten der Auster der Schaft aus der möglichen Friedensker zu erlangen, irgend ein Weinungsaustausch zwischen zweisprach, ihre gestenschen, um Weinungsaustausch zwischen zweisprach, ihre günstigten Bedingungen sowier und bersprach, ihre günstigten Bedingungen sowier und bersprach, ihre günstigten Bedingungen sowier und bersprach, ihre günstigen Singenden zur möglichen Friedensker, um Weinungsaustausch zwischen, der in der Austausch zwischen gestellten Bedingungen sowie und bersprach, ihre günstigen der in Eurste günstigen der möglichen Friedensker, um Weinungsaustausch zwischen der möglichen Friedensker, um Weinungsaustausch zwischen der möglichen Friedensker in Weinungsaustausch zwischen der in den fichten Bedingungen sowie und ben enterten Bedingungen sowie und verlichen Bedingungen sowie und beingigen ber Regierung und keine der möglichen Bedingungen sowie und de — Zur Affaire von Nanies. — Berurtheilung.] Im Senate wird heute die Bahl eines lebenslänglichen Senators erneuert. Seit gestern haben die Constitutionellen und das rechte Centrum große Angade, daß Jhre Nazifet ein Schreiben an den Kaiser von Ruß: Land gerichte habe. Ich sich sind eines debenslänglichen Senators erneuert. Melter haben die Constitutionellen und das rechte Centrum große Angade, daß Jhre Nazifet din Schreiben an den Kaiser von Ruß: Land gerichte habe. Ich sich sind eines die Goulen der Barochie Haelden die Schulen der Barochie Schul

In Erwiderung einer Anfrage Mr. Handurd's erklärfe der Unterstaatssfecretär für auswärtige Angelegenheiten: "Der ehrenwerthe Herr fragt mich ob eine starke fremde Streitmacht auf Gallipoli vordringt. Wir haben im auswärtigen Amt keine authentische Mittheilung erhalten, daß eine starke russische Ereitmacht auf Gallipoli vordringt. Wir haben indeh Berichte russische Streitmacht auf Gallipoli bordringt. Wir haben indes Berichte empfangen des Inhalts, daß die Russen in der Richtung von Gallipoli vordringen, aber ob diese Berichte begründet sind der nicht, din ich auf Erund unserer zegenwärtigen Information zu sagen nicht im Stande." (Gelächter)

Lord G. Samilton, der Unterstaatssecretar für Indien, theilte au Befragen bon Mr. D'Reilly mit, daß die Zahl der in Quettab stationiv ten Truppen, einschließlich der Special-Escorte, welche ben Commissar am Regelung ber Grenze begleite, bem letten Ausweise aufolge 1362 Mann betrage. Die Frage, ob Quettab bauernd occupiert werden wurde, konne et nicht beantworten.

A.A.C. London, 24. Jan. [Bur orientalischen Frage.] Dem "Manchester Guardian" entnehmen wir folgende Mittheilung feines Condoner Correspondenten:

Barlamentsmitgliedern dem Schatkanzler als Führer der Res gierungspartei im Hause der Gemeinen ihre Auswartung, um ihm eine Sache don sehr ernster Wichtigkeit in Berbindung mit der Haltung des Sache bon sehr ernster Wichtigkeit in Verbindung mit der Haltung des Ministeriums in der orientalischen Frage vorzutragen. Da Zeitungsreporter nicht zugegen waren, kann ich nur aus zweiter Hand mit theilen, was stattsand. In Mirklickeit ließ kes darauf hinaus, daß der Schakkanzler an die don Mr. Croß in seiner Liste der britischen Interessen am 7. Mai v. J. erwähnten Kunkte erinnert und gefragt wurde, ob in Folge des russischen Bordringens in der Richtung von Gallipoli und Konstantinopel eine jener Interessen nicht bereits sin Gefahr schwebe. In Erwiderung darauf bemerkte der Schakkanzler, die Regierung würde die in der Rede des Herrn Croß, sowie in Lord Derby's Depesche, welche die in dieser Kede erwähnten Interessen berkörpere, dargelegte Bolitik aussühren, ohne ein Josa dadon abzuweichen, und er sütze sehr bedeutungsvoll dinzu: Falls die Dinge sich nicht ändern, mag es die Regierung für nothwendig sinden, das Haus um Subsidien anzugehen,

nur 40 Deputirte zugegen waren, hatte die Bewegung die schriftliche Bilsligung bon ca. 70 erhalten."
"Morning-Post" und "Daily-Telegraph" bestätigen die obige Mittheilung im Allgemeinen. Gin augenscheinlich inspiriries Communiqué bes erftgenannten Blattes fagt:

"Der Schapkanzler räumte den Ernst der Situation ein und versicherte der Deputation, daß die Regierung Ihrer Majestät fortsahren werbe, an der dem Ausdruch der Feindseligkeiten niedergelegten Politik der bes dingten Neutralität festzuhalten."

Amerifa. Remport. [Der Congreß ber focialbemofratischen Urbeiterpartet ber nordamerifanischen Union,] ber Ende December in Newart bei Newhork abgehalten wurde, nahm folgende

Plattform an: Principienerklarung. 1) Die Arbeit ift die Quelle alles Reichthums und Minderheit ermöglicht, Reichthumer aufzuhäufen, um bamit Die große Maffe bes Bolkes in Noth und Elend zu halten, und da die bestehenden politischen Parteien ftets nur im Interesse der wenigen Besitenden gehandelt haben, um deren Ländern ift identisch und bat bemgemäß dieselben Urfachen. rung von statistischen Arbeitsbureaux in allen Staaten sowie seitenburung von statistischen Arbeitsbureaux in allen Staaten sowie seitens der Rationalregierung. Die Beamten derselben sollen durch das Bolf erz wählt werden. d. Berbot der Außnutzung der Gesangenenarbeit durch Pridatspersonen. e. Verbot der Arbeit den Kindern vor ihrem 14. Lebensjahre in industriellen Unternehmungen. s. Schulzwangsgeses dis zum 14. Lebens ber Bundesrath die Frage der Bundessubvention des Gotihardbahnst unternehmens schon in der Februar-Session der Bundesversammlung zur Sprache werde bringen können.

[Todtenseiter für Bictor Emanuel.] Am 19. Januar Morgens hat auch zu Genst in der Kirche Sacré Coeur eine von dem dortigen italienischen Consulat veranskaltete Todtenseier zu Ehren Beitor Emanuel's skattgesunden. Der Genser Staatsrath, welcher zur Theilunden an derselben war, hatte dieser Staatsrath, welcher in Berrschlichen der Bundessesses des einen Ause von einem Priester abhängig sind, der sich muschen Auser und Kerschlichen Seine aus dem marokfanischen Lebenreter. i. Unentgeltliche Nechtspflege. k. Albigassing aller Werenklichen Seinen Werenklichen Berbe ausbegesses der den und der Benklichen Seinen Der gestigen den jud den in der Kirche Sacré Coeur eine von dem berrschlichen Seinen der Lauriker und Westellichen Seinen Seinen Schaptschlichen Seinen Der gestigen den jud der Banken und Bestieben der berbeigeführt worden. h. Ein Geseh, wond de kentschlichen Indentschlichen Seinen Danne, und Kriegesgesangen jungen Manne, und Belteglichen Seine außer Danheit und Bestieht worden. h. Ein Geseh, walche en Werden millen Manne, und Kriegesgeschapt werde Luariker und Bestieht worden. h. Ein Geseh, ind den ich in gestlichen Seinen Schapfen Seinen Sanne.

And is vor 40 Jahren dem kient Juneben Manner ich in gestlichen Seinen Schap aus den in die Rundssellichen Seine ausbergesichen Seinen Schap aus den in die Rundssellichen Seinen Schap aus den in die Rundssellichen Seine Bestieht und klerten und Kerlensen.

And is vor 40 Jahren dem Kriegesgesanhte werden kannen kleinen Indentschen Seinen Schap aus den in die Albichaffung der verschen ich der deren den von der von der kleider ind. l. Unterschlichen Seinen Schap aus den in die Kreiter und Kerlensen.

And is vor 40 Jahren dem Manner ich menteuer und kleerten der Lebenschen. Der Geseh, sowie des kand anzuselen. In dieserschlichen Seinen Schap aus der in des kand anzuselen. In dieserschlichen Selben der Brieden d

Provinzial-Beitung.

Breslau, 28. Jan. [Berfonalien.] Bestätigt die Bocation für den bisherigen Lehrer Klapsche in Rothenburg DL. zum Rector an der edansgelischen Stadischule in Schmiedeberg, für den disherigen hisselischer Begold in Rudelstadt zum Lehrer an der edangelischen Schule in Haasel, Kreis Jauer, für den disherigen hilfslehrer Rippe in Ober-Baumgarten, Kreis Volkenhain, zum Lehrer an der edangelischen Schule in Nieder-Gothe, Kreis Sagan, die Wall des Kämmerers Klingberg in Neufstadt zum undesoldeten Rathe Sagan, die Wahl des Kammerers Alingberg in Keuftabel zum Unbesoldeten Rathsmann dieser Stadt, die Wahl des disherigen Stadtberordneten Kathsmann dieser Stadt, die Wahl des disherigen Stadtberordneten Härfel in Aupserberg zum unbesoldeten Rathmann genannter Stadt bestätigt. Außersdem ist dem Bastor Harimann in Obershash das Nevisorat über die Schulen der Parochie Haselbach übertragen worden.

be fich mit der Berathung über ben Wohnungsgeldzuschuß für Die scher ber höheren Unterrichtsanstalten zu beschäftigen hat, sind heute von den Stadtverordneten außer dem Antragstellers Schulze, die Stadtverordneten außer dem Antragstellers Schulze, die Stadtverordneten Hissch, Virtner, Dr. Drever, Chuchul, Halberstadt, Köls, Lüders, Meilly and Bierling, gewählt. Die Commission soll auch darüber berathen, ob inne der höheren Lehranstalten ausgehoben werden kann und wird in Folge besten eine schwierige Ausgabe haben. — Die Anwesenbeit von E. Renz dat dem hiesigen Stadttheater einen so erbeblichen Nachtheilzugefügt, daß es billig Adeint, dem Theaterdirector von Glob, welcher an der Theatermisere unschuldig ist, des Bacht von 900 Mart zu erlassen, welche ber Theatervirector bertragsmäßig als Entschädigung für die von der Stadt behufs Erweiterung des Juschauerraums verausgadte Baukosten zu zahlen hat, seitdem die Renovation des Theaters erfolgt ist. Auf Antrag des Magistrats haben denn auch heute die Stadtberordneten den Erlaß der Kacht beschlossen.
Die Berlin-Görliger Bahn ist disher in Zittau frei den Communalabgaden gewesen. Jest aber haben die dortigen städtlichen Behörden beschlossen, die dahngesellsdasst dort ben der Grandbessells zur Communalsteuer herand Waleberg. Die dahn den Stadtbergenbessen anzeitete Geronziehung aus auf Die bon ben Stadtberordneten angeregte Berangiebung gur Steuer bom Gewerbebetriebe ift bom Rath abgebnt.

1. Schmiebeberg, 25. Jan. [Au berordentliche Stadtverordneten: Sigung.] In der heutigen außerordentlichen Stadtverordneten: Sigung wurde herr höhne, der am 29. März c. das hiefige Bürgermeister: Amt seit 24 Jahren mit seltener Pflichttreue berwaltet, und fich daher die Liebe und Achtung der Einwohnerschaft in hobem Maße erworben hat, einstimmig auf Lebenszeit zum Bürgermeister unserer Stadt gewählt. Hieran schloß sich die Wiederwahl des Kammerers Schmidt, bessen zweite Umtsperiode ben 28. März c. ihre Endschatt erreicht.

🛆 Dels, 25. Jan. [Holteifeier. — Seminarbau.] Dels erfreute sich mancher Beziehung zu bem schlesischen Dichterfürsten. Da eine Schwester besselben hierorts wohnte, hat er unsere Stadt gern und öfter besucht und in seinem "Ehristian Lammsell" auch derselben gedacht. Kein Bunder, daß auch die Feier des Tages viel Theilnahme fand. Die Philomathie berant staltete eine öffentliche Feier im Saale bes Elpsiums, bei welcher Berr Stabs arzt Fischer die Festrede hielt. Hierauf solgte von geschähren Dilettanten die Aufsihrung von "Sie schreibt an sich selbst" und "33 Minuten in Gründerg". Der Ertrag verselben fließt der Holteististung zu. Bemerkt sei noch, daß von Holtei hierorts durch eine Vorlesung und sonstige Anregung die biefige, jest noch segensreich wirkende Kleinkinder-Bewahranstalt ins Leben gerusen hat. — Der Seminarbau wird dieses Jahr noch ernstlich in Angriff genommen werden. Wie berlautet, soll das Gebäude das Jahr noch unter Dach fommen und im nächten Jahre der Ausbau vollendet werden. Der den der Commune geschentte, 24 Sectar große Plat desindet sich in der Louisendorstadt hinter der Dragoner:Kaserne auf dem sogenannten Schäfers derge, circa 1100 Schritte dem Ringe entsernt. Da mit der Anstalt auch eine Schule verden ist, und die Kinder als deisselsweise im Winter

Dof getragen werden.

O Beuthen DS., 25. Jan. [Zur Tageschronit.] In ber am 23. b. stattgefundenen Generalversammlung der freiwilligen städtischen Feuerwehr ist der seit September pr. erledigte Bosten eines Branddirectors durch Wahl dem Tapezier Großmann übertragen worden. Nach den abgeänderten Siatuten waren außerdem die neuen Bahlen eines Borfigenden und zweier
Brandmeister vorzunehmen. Ersterem soll die technische Leitung der BereinsUngelegenheiten, Letzterem die ebennuelle Bertretung des Branddirectors obliegen. Sewählt wurden als Borfigender Gasanstalts-Indexectors obliegen. Gewählt wurden als Borfigender Gasanstalts-Indexectors Dabertern,
Gouverneuren, Ungbhängigkeit Bosniens, Serbiens und Montenearos abrläffige oder leichtsinnige Umgeben mit einem gelabenen Terzerol ift borgestern in Roßberg ein Dienstmädden bon bier erschossen worden. Das Die Dardanellenfrage solle auf dem gewöhnlicher Madden hatte die zum Abtragen erhaltene Schußwaffe einem jungen Mann mit Ausschluß eines Congresses geregelt werden. ibergeben, worauf sich unmittelbar der Schuß entlud und dem Madchen die Kugel in die Brust drang, so daß es auf der Stelle verschied. — Die dies stagel in die Brust drang, so daß es auf der Stelle verschied. — Die dies stagen Localblätter berichten über eine hier vorgenommene Untersuchung und Confiscation gefälschter Rothweine, von welchen ziemlich bedeutende Duanstitäten bei drei Restaurateuren mit Beschlag belegt sind. Nach der chemischen Unalpse des Herrn Apotheker Biesiolek bestand die eine Sorte aus einem Etwact von Blaubeeren und Malbenblüthen nehst freier Schweselsaure und Vardsschiff, die anderen Kroben enthielten alle möglichen Ingredienzen, nur sicht Stosse des nach von Konten Rothweins. Derartige öftere Recherchen, die fich gelegentlich auch auf andere künstliche Broducte erstrecken möchten, sind mindestens erwünscht. — Aur gestrigen Geburtstaasseier Carl von Holter's mindestens erwünscht. — Zur gestrigen Geburtstagsseier Carl von Holtei's datte von allen hiesigen Bereinen der istraelitische Jungfrauenberein allein Frstvortrag veranstaltet. Der Vortrag war von Herrn Symnasialitrector Dr. Wenzel und zwar über das Thema, Goethe und Frau b. Siein" übernommen worden.

adernommen worden.

-x Königshütte, 24. Jan. [Communales.] Unter den Berastbungsgegenständen der lesten Stadteerordneten Berjammlung waren die nachtebend erwähnten die wichtigsten: In Holge einer Mithelung der Regierung au Oppeln, die Erböhung der Servisklasse einer Mithelung der kesten die wichtigsten: In Holge einer Mithelung der kesten die wieder der die die der erwähnten Behörde in der Nichtung der Gervisklasse in der Nichtung der Königshütte der keiner der die die der erwähnten Behörde in der Nichtung der Gervisklasse in der Nichtung der Königshütte die keiner Stadt Königshütte die keite Servisklasse in der Nichtung der Königsbütte der konigshütte die keite Servisklasse in der Nichtung der keiner konigshütte die keite Servisklasse in der Nichtung der Königsbütte der konigsbütte der Königsbütte der gen Berangiebung gur Communalfteuer für unbegrundet erachtet. - Die segen heranziehung zur Communalteuer für unbegründet erachtet. — Die tadblötter werden benachrichtigt, daß der Magistrat an das Ministerium tine Betition wegen Beschaffung von Wasser gerichtet habe. Die Bittschrift die der bergelesen. — herr Bürgermeister Girndt erstattet Bericht über den ben der Streit-Angelegenheit zwischen unserer Stadt und der Derschlesischen Eisenbahn, die Bahnhosstraße betressend, über deren jämmerlichen werden erste verstellt wieder Eigenbahn, die Bahnhosstraße betressend, wurden. — Dem Magistraße Anftand erst neulich wieder Klagen erhoben wurden. — Dem Magistrats-intrag, bon der Errichtung eines städtischen Schlachthauses vorläusig Abstand

undflädlig gewesen war. Der Bersamlung, die in früheren Jahrzehnten gewesen wein ihrer großen Mehrheit underänderte Bhysiognomie auswis, ist durch die Bahlen der letzten Jahre eine große Angahl von neuen Mitgliedern Beschungelbes auf den Bodenmärkten betressend, wird genehmigt. — Die Bahlen der letzten Jahre eine große Angahl von neuen Mitgliedern Beschunges auf den Bodenmärkten betressend, wird genehmigt. — Die Beschungen dadurch so durch eine große Angahl von neuen Mitgliedern bordanden sind, die gesten word der Merkulatz der Vollehstassung der Vollehstass in welchem jest Beamte wohnen, mit dem anliegenden Plate der Stadt gegen den alten Marktplat abzutreten. Die gemischte Commission wird auf Borschlag des Herrn Wernicke durch die Herren Razet und Wernicke bereftarkt. — Die Wahl des Borstandes hatte das Ergebnis, daß der Bergmeister startt. — Die Wahl des Vorstandes hatte das Ergebnit, das der Bergmeister Lobe zum Borsigenden, Dr. Shottländer zu seinem Bertreter, CivilzIngenieur Shubert zum ersten und Bergsactor Shwarzer zum zweiten Schristsührer gewählt wurden. — In der darauf solgenden geheimen Sitzung wurde der Antrag auf nachträgliche Erhöhung der Jahreß-Remuneration einiger städtischer Beamten genehmigt, dagegen der Antrag eines städtischen Beamten auf Gehaltserhöhung und der Antrag eines Stadtberordneten auf Ausbedung des Strasmandats wegen Bersäumniß der Sitzung ohne Entstädulvisaung — abgelehnt. schuldigung - abgelehnt.

🗆 Sleiwis, 26. Jan. [Gewerbeverein. — Statistisches.] In ber am 24. d. M. abgehaltenen Sigung bes Gewerbe Bereins fand statt bes sonst üblichen Bortrages, eine entsprechende Feier bes 80. Geburtstages holtei's statt. Der herr Borsigende Gewerbeschuldirector Wernicke gab eine Boltei's statt. Der Herr Vorsissende Gewerbeschuldirector Wernide gab eine Biographie Holtei's, nach veren Bortrage sich die Anwesenden zum Zeichen der Berehrung für den bochgeseierten schlessischen Dickter den ihren Sichen erhoben. — Hieran schloß sich ein Bortrag des Herrn Gewerdeschullehrers Lunerth über den Einstellung auf die Entwickelung der Industrie in den vereinigten Staaten Amerita's. — Bei den in hiesiger Stadt surgeitenden Schiedsmännern kamen im Geschäftsjahre 1877 313 Sachen zur Berhandlung, dabon aus dem Vorsissen als andängig geblieden 4... Es wurden erledigt durch Bergleich 110, durch Jurickelsen der Partheien 31, und durch Ueberweisung an den Richter 172.

A. Leobichung, 25. Jan. [Stiftungsfest. — Bereinsthätigkeit.] Der "Landwirthichaftliche Berein des Kreises Leobichun" beging am 19. b. A. Leobschütz, 25. Jan. [Stift ungsfest. — Bere insthätigkeit.]
Der "Landwirtschaftliche Berein des Kreises Leobschütz" beging am 19. d.
M. sein fünsundzwanzigiähriges Siiftungssest. Rachmittags fand eine Sißung statt, in welcher der Borstherde des Bereins, Dekonomie-Commissarius Troschte, die Festrede hielt. Rach derselben wurde der Berein durch den früheren Special-Commissarius, sekigen Regierungsrath Psahl, den satholischen Bfarrer, Consistorialrath Dresser, den Beigeordneten Fr. Engel und die Amtsvorsteher Spiller und Schneider ins Leben gerusen. Bei der späteren Entwickelung erward sich der im vorigen Jahre derstorbene Landrath des Kreises, Geh. Regierungsrath Waagen, berdorragende Berdienste um den Berein, welchem es gelang, im Jahre 1853 50 Mitglieder letzterem zuzusstühren. Gegenwärtig zählt der Berein 150 Mitglieder. In Anerkennung der Kerdiens, welche der Bereins-Kendant — Rathsherr deinrich Beder wührend des Bestehens des Bereins diesem treu und underdrößen geleistet, wurde demselben in der Sigung ein in dem lithographischen Institut don Spiegel in Breslau angesertigtes Diplom don dem Borsthenden unter einer ehrenden Ansprache überreicht. Abends sand ein Ball und Hestesen in dem geschmachdoll decorirten Seizsichen Gesellschaftslaale statt. — Unser Bereinsteden in dem geschmachdellt und das Telephon gebalten werden. Ansangs dieser Woche wurden in den Erzungen der "Hösliomathie" und des Sewerbe-Bereins Borträge über Atusit und das Telephon gebalten. In jener hatte der Proschior Senic, in dieser Sigung der Symnasiallehrer Heinisch den Bortrag übernommen. Mittwoch bersammelten sich die Mitglieder des "Pädagogischen Bereins" im Bereinslocale, in welchem der Hauptlehrer Hauft der Bortrag übernommen. Mittwoch bersammelten sich die Mitglieder des "Pädagogischen Bereins" im Bereinslocale, in welchem der Hauptlehrer Hauft der Schule vorlas.

Bien, 26. Januar. Die "Polit. Corresp." enthält aus London Mittheilungen über die Friedenspräliminarien, für deren Bollftandigkeit fie jeboch nicht einstehen will. Die Bedingungen maren: Bollftanbige Confereng, Autonomie Rumaniens und ber Bergegowing mit driftlichen Gouverneuren, Unabhängigkeit Bosniens, Serbiens und Montenegros mit Grenzberichtigung fur alle brei, Abtretung von Batum, Rars und Arbahan mit entsprechenden Territorien, eine Kriegsentschädigung von hundert Millionen türkischer Livres ober ein Aequivalent burch eine weitere Gebietsabtretung in Aften ober eine Ceffion von Rriegsschiffen. Die Dardanellenfrage folle auf dem gewöhnlichen diplomatischen Wege

Paris, 26. Jan. Der neu ernannte Botichafter in Berlin, Graf St. Ballier, ift heute Abend abgereift, um fich auf feinen Doften gu begeben.

Paris, 27. Jan. Gine Abtheilung bes Mittelmeergeschwabers if heute Morgen von Toulon nach der Levante in Gee gegangen.

Rom, 26. Januar. Das Befinden bes Papftes bat fich beute Abend etwas verschlimmert. Der Papst hat heute bas Bette gehutet. — Die "Fanfulla" schreibt: Der König humbert werbe in herkommlicher Beife ben Sofen Guropas feine Thronbesteigung burch

"Times" glaubt, daß jede Nothwendigkeit für die Forberung eines Extracredits verschwunden sei und hofft, der Schapfangler Northcote werbe am nachsten Montag im Parlament eine bezügliche Mittheilung machen. — Der Berzog von Budingham wird mahrscheinlich an die Stelle Carnarvons treten.

London, 27. Jan. Bie ber "Dbferver" melbet, fet in ber De-

Petersburg, 27. Jan. Die "Agence Ruffe" bezeichnet bie Melbung bes "Daily Telegraph" über die angeblichen ruffischen Bebingungen für die Friedenspräliminarien als ungenau und ten= bengibs. Ebenso fet auch die Behauptung der "Times", bag in den ruffischen Bedingungen eine besondere Vereinbarung hinfichtlich bes Suez-Canals in Aussicht genommen fet, unrichtig. Die "Agence" hebt bemgegenüber hervor, daß kein englisches Interesse burch die Basen für die Friedenspraliminarien berührt wurde. Endlich bementirt die "Agence" abermals die Nachricht von bem angeblichen Marsche ber Ruffen auf Gallipoli, welcher in Wiener Beitungstelegrammen wieber aufgetaucht war.

hiefigen Polizei bas Tragen von Baffen verboten worden.

Ronftantinopel, 26. Jun. Bon der türkisch-griechischen Grenze wird eine aufständische Bewegung hierher signalisirt. Ginige bewaff: nete griechische Banden find auf turtisches Gebiet eingedrungen. Die Pforte beabsichtigt, bem hiefigen griechischen Gesandten beshalb Bor= stellungen zu machen.

Konstantinopel, 26. Jan. Die englische Flotte war am Gin= gang ber Darbanellen angelangt, als fie Contreordre erhielt und fofort wieber umfehrte. - Rach bier vorliegenden Rachrichten bat bas ruffifche hauptquartier mit ben türkischen Delegirten Kasanlik verlaffen und ift

weiter vorgegangen.

Athen, 26. Januar. Die Gerüchte von dem bevorstehenden Ub= schlusse der Friedenspräliminarien veranlagten hier eine öffentliche De= monftration ju Gunften bes Rrieges. Die Demonstrirenden und die Sicherheitswachen geriethen bierbei an einander und wurden mehrere Polizelagenten burch Steinwurfe verwundet. Die Sigung ber Rammer wurde suspendirt.

Athen, 27. Jan. Un ber geftrigen Demonftration hatten etwa gehntaufend Personen Theilgenommen. Die Demonstranten sammelten fich namentlich vor den Wohnungen von Comunduros, Delipanny, Tricupis und Zaimis und gertrummerten bafelbft die Fenfter. Bor bem Sotel bes Minifterprafidenten Comunduros wurde mit Revolvern geschoffen, wobet brei Personen verwundet und eine getobtet murben. Bor bem foniglichen Palais riefen die Demonstranten ben Ronig beraus. In den Worten, welche biefer an die Menge richtete, bezeich= nete er die Lage als schmerzlich für die griechische Nation und hob hervor, daß Niemand das Land mehr liebe als er. Nach weiteren Domonftrationen vor den Sotels ber Minifter gelang es ben Truppen, bie Tumultuanten ju gerftreuen. Man befürchtet für heute abnitche Demonstrationen. Die Truppen find in ben Rafernen confignirt und haben ben ftrengen Befehl erhalten, mit Energie gegen die Rube-

Newnork, 27. Jan. Gine aus havanna hter eingegangene Depesche ermahnt eines Gerüchtes, nach welchem bie svanische Regierung bemnächst einen Bertrag mit St. Domingo unterzeichnen werbe, burch welchen ihr bas Protectorat über St. Domingo übertragen wird.

Remport, 27. Jan. Der bis jest auf die Aproc. Dbligationen gezeichnete Betrag überfteigt die Summe von 2 Mill. Dollard.

Southampton, 26. Jan. Der Dampfer bes Norbbeutichen Lloyd "Murn=

berg" ist hier eingetroffen. Triest, 28. Jan. Der Lloyddampser "Hungaria" ist heute Morgen 81/2 Uhr mit der oftindisch-dinesischen Ueberlandpost aus Alexandrien hier ein=

Samburg, 26. Jan. Die hiefige Firma Chr. Brodmann und

Söhne ift in Zahlungestockung gerathen.

Rom, 26. Jan. Das Befinden des Papftes flößt neuerdings große Beforgniß ein. Die Entfraftung ichreitet vor und es ift Appetit= und Schlaflofigfeit eingetreten.

Ronftantinopel, 26. Jan. Nachsten Mittwoch beginnen in Deve-Bojun Berbandlungen über die Demarkationslinie in Ufien.

[Deutsche Jugenb.] 3Uuftrirte Monats-Sefte und Banbe für Anaben Deutsche Jugend.] Illustrirte Wonals beste und Banbe für Knaden und Mädden, herausgegeben don Julius Lohmeper. Unter künstlerischer Leitung von Oscar Pletsch. Berlag von Alphons Dürr in Leipzig. Das Jannar heft (XI. Bd. 4. heft) verössentlicht u. A.: Eine heitere, auch vädagogisch sehr werthvolle Erzählung von Wilh. Hischer: Eine Romfahrt, sehr munter illustrirt von Eugen Klimsch. Die Fortsehung der sehr interessanten bistorischen Erzählungen der deutschen Ordenkritter in Preußen von Fedor b. Köppen, mit prächtigen, die Zeit lebendig charafterifrenden Original-Zeichnungen bes genialen Woldemar Friedrich. — Ein Thuringische Sage, dem Boltsmund nacherzählt bon dem bekannten Schulrath F. Lauchardt, illustrirt bon E. Offierdinger. — Eine Schilderung des Lebens unserer ein-Rom, 27. Jan. Das Unwohlsein des Papstes dauert fort, das Gelick in Gelegen beimichen Gitischlange von Halle von K. Aretschmer. — Sinnige Gedichte, Sprücke und Lieder den Emanuel Geibel, Friedr. Gill, von K. Aretschmer. — Der König Hille von K. Aretschmer. — Sinnige Gedichte, Sprücke und Lieder den Emanuel Geibel, Friedr. Gill, Vict. Blüthgen, Jod. Trojan, D. Sutermeister, Georg Lang und J. Lohhumbert empfing heute den Gesandten des Kaisers Alexander, General
Glinfa. und eine Reibe febr bantbar aufzunehmender, luftiger Borfclage jum Auslofen ber Bfanber bei Spielen bon bem letteren finnreichen Autor.

Verlin, 26. Jan. Spiritus loco "ohne Faß" 49 Mt. bez., per Januar 48,8 M. bez., per Januar 48,8 M. bez., per April-Mai 50,5 bis 50,3 M. bez., per Mai-Juni 50,7—50,6 M. bez., per Juni-Juli 51,7—51,6 M. bez., per Juli-August 52,7—52,6 M. bez., per August-September 53,4. Gefündigt 40,000 Liter. Kündigungspreis 48,8 M.

#### Meteorologische Beobachtungen auf ber fonigl. Universitäts: Sternwarte zu Breslau.

| ı  | Januar 26., 27.               | Machm. 2 U.                   | थाठिक. १० ध.                              | Wiorg. 6 U.                             |
|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Luftwärme                     | - 1°, 6                       | - 3°,3                                    | — 1°,5                                  |
| ij | Luftbrud bei 00               | 328",49                       | 330",39                                   | 331",41                                 |
|    | Dunstdrud                     | 1",54                         | 1",40                                     | 14,55                                   |
|    | Dunstfättigung                | 89 pCt.                       | 95 pCt.                                   | 89 pCt.                                 |
|    | Bind                          | n. 2                          | N. 1.                                     | N. 1.                                   |
|    | Better                        | 4 1 41                        | beiter.                                   | bebedt.                                 |
|    | mener                         | 1 Devent.                     | detter.                                   | 1 Deveut.                               |
|    |                               |                               |                                           |                                         |
|    | 3an. 27., 28.                 | 1 Nachm. 2 Uhr.               | Abends 10 Ubr.                            | Morgens 6 Uhr.                          |
|    |                               | 1 - 10,4                      | Abends 10 Uhr.                            | - 1°3                                   |
|    | Luftwärme                     | 1 - 10,4                      |                                           | Morgens 6 Uhr. — 1°,3 332"',40          |
|    | Luftwärme<br>Luftbruck bei 0° | 331",66                       | - 1°,4<br>332′′′,23                       | - 1°,3<br>332''',40                     |
|    | Luftwarme                     | 331"',66<br>1"',52            | - 1°,4<br>332′′′,23<br>1′′′,57            | - 1°,3<br>332''',40<br>1''',58          |
|    | Luftwärme                     | 331"',66<br>1"',52<br>86 pCt. | - 1°,4<br>332''',23<br>1''',57<br>89 pct. | - 1°,3<br>332"',40<br>1"',58<br>89 pct. |
|    | Luftwarme                     | 331"',66<br>1"',52<br>86 pCt. | - 1°,4<br>332′′′,23<br>1′′′,57            | - 1°,3<br>332''',40<br>1''',58          |

Breslau, 28. Jan. [Bafferstand.] D.: P. 5 M. 36 Cm. U.: B. - M. 84 Cm.

Wien, 26. Januar. [Bochenausweis der gesammten Lombarsbischen Eisenbahn] vom 15. dis zum 21. Januar 1,176,268 Fl., gegen 1,136,498 Fl. der entsprechenden Woche des Borjahres, mithin Mehreinsnahme 39,769 Fl.
Wien, 26. Januar. [Die Einnahme des italienischen Netzes] in der Woche dom 15. dis zum 21. Januar betrug 620,976 Fl., die Mehreinsnahme dessitalienischen Netzes seit 1. Januar c. 39,624 Fl., die Gesammtmehreinnahme des östersreichischen Netzes dom 1. Januar c. 119,269 Fl.

Telegraphische Courfe und Borfen-Rachrichten.

Telegraphische Course und Börsen-Nachrichten.
(H. A.:B.) Paris, 27. Januar, Abends. Boulebard-Berkehr. 3% Rente 74, 00, Reueste Anleihe de 1872 110, 42½, Türken de 1865 9, 70, neue Egyptier 160, 00, Banqu. ottoman 374, 00, Italiener 74, 20, Chemius eqyptiens —, Russen de 1877 86³/16, öfterr. Goldrente 65%, ungarische Goldrente 79¾, Spanier exter. 12½. Steigend.
Berlin, 27. In. [Bridatberkehr.] Credit-Actien 399,50—399,00 dis 395,00—396,00—397,00 Franzosen 444,00—442,00—442,50, Lombarden 137,50—137,00, 1860er Loofe 108,50, Desterr. Goldrente 64,25, Silberrente 57,25—57,50, Kadiener Loofe 18,90—54,75, Ungar. Goldrente 79,75—79,50, Italiener 74,25—74,40, discontinue 7, 5proc. Aussen 84,25—84,00 dis 84,30, 1877er Russen 84,50—84,25—84,60, Rumänier 26,00—25,50, do. Groc. Rum. Obliqationen 72,50, Köln-Mindener Bahn 89,00—90,00, Bergische Bahn 119,50, Galizier 105,00, Nheinische Bahn 103,75—105,25, Derfchlesssen Darmstädier Bant —, Laurahütte 71,25—71,50 Reichsbant —. Fest, beutsche Bahnen aefragt.

Darmstädier Bant —, Laurahütte 71,25—71,50 Reichsbant —. Fest, beutsche Bahnen aefragt.

Nachbörse: Recht sest. Creditactien 399,00, Franzosen 445,50, Discontos Commandit 119,75, Rumänier 25,75, 1873er Russen 445,50, 1877er Russen S5,00, Berusche Bahn 73,50, Rheinische Bahn 105,50, ungarische Goldrente 79,75, Laurahütte 71,75.

Franksurt a. M., 27. Januar., Nachm. [Effecten = Societät.]

Westdahn 151½, Elisabethbahn 141½, Galizier 210¾, Franzosen 223.
Roordweitbahn 95½, Silberrente 57½, Kapierrente 55½, Goldrente 64½, Amerikaner de 85 99½, 1860er Loose 108½, 1864er Loose —, Ungar. Creditactien 197½, Desterreichsche Rassonaldant 692, 00, Darmstädter Bant 107¼, Meininger Bant 71½, Lombarden 68½, Sessische Lungar. Staatslose 153, 00, do. Schaßanw. alte 99½, do. do. neue 94½, Reichsbant — Fest.

Ungarische Goldrente 79½, neueste Russen 8½, Wiener Wechsel 171, 50. Rach Schuß der Börse: Creditactien 197¼, Franzosen 222½.

Samburg, 26. Januar, Rachmittags. [Schluß Loursel.] Damburger St. Br. A. 115½, Silberrente 57, Goldrente 64, Credit-Uctien 197½, 1860er Loose 107½ Franzosen 551½, Combarden 171½, Italien. Rente 73½, Bereinsb. 121½, Laurahütte 69½, Commerzbant 97, Nordeutsche 135¼, Unolosdeutsche 32. Internat. Bant 73½, Umerikaner de 1885 96½, Kölms. Minolosdeutsche 32. Internat. Bant 73½, Umerikaner de 1885 96½, Kölms. Minolosdeutsche 33½. Disconto 2½ vCt. — Sebr sest.

Die Diddende der Nordbeutschen Bant beträgt 8½ pCt.

Samburg, 26. Jan., Rachm. [Gerreibe mart!] Weizen pr. April = Mai 210 Br., 209 Sd., per Mai = Juni per 1000 Kils 212

Handung, 26. Jan., Nachm. [Getreibemarti.] Weizen Isco ruhig, auf Termine matt. Beizen vr. April: Mai 210 Br., 209 Cb., per Mai: Juni per 1000 Kils 212 Br., 211 Gd. Roggen ver April: Wai 149 Br., 148 Cd., ver Mai: Juni per 1000 Kils 150 Br., 149 Cd. Handung von Mais Juni per 1000 Kils 150 Br., 149 Cd. Handung von Mais Juni per 1000 Kils 150 Br., 149 Cd. Spiritus unberändert, pr. Jan. 39½, ver Henre Mais 39½, ver Mais Juni pr. 1000 Liter 100% 40½. Raffee fester, geringer Umfat. — Betroleum matt, Standard white loco 10, 90 Br., 10. 70 Cd., ver Januar 10, 60 Cd., pr. August-December 12, 30 Cd. — Wetter: Schön. Handung, 27. Januar, Nachm. [Bridatberkebr.] Silberrente 57½, Bapierrente 54½, Coldrente 64½, 1860er Loofe 108½, Creditactien 199, Franzosen 556½, Lombarden 170, Rheinische Bahn 105¼, Bergische Makrische Bahn 73, Köln-Mindener Bahn 89, neueste Russen 84½. Sehr animirt.

Animirt.
Wien, 27. Januar, 12 Uhr 15 M. [Bribatberkehr.] Creditactien 230,25, Franzosen 257,75, Galizier 245,50, Anglo-Austrian 100,50, Lombarden 79,50, Papierrente 64,10, Goldrente 75,25, Marknoten 58,30, Napoleons 9,42½, Ung. Goldrente 92,80, Silber —, —. Schluß sehr lebhast.
Liveryool, 26. Januar, Vormittags. [Baumwolle.] (Ansangsbericht.)
Muthmaßlicher Umsas 8000 Ballen. Fester, auf Zeit steigend. Aagesimport 25,000 Ballen.

Muthmaßlicher Umsaß 8000 Ballen. Fester, auf Zeit steigend. Tagesimport 35,000 Ballen amerikanische.
Liverpool, 26. Jan., Nachmittags. [Baumwolle.] (Schlüßbericht.)
Umsaß 8000 Ballen, dadon für Speculation und Export 1000 Ballen. Sher besser, Futures 16 theurer. Amerikaner aus irgend einem Hafen Märzendeit. Lieferung 6 16. – 6 16. D.
Pest. 26. Jan., Borm. 11 Uhr. [Broductenmarkt.] Weizen loco—, per Frühjahr 10, 70 Gd. Für andere Artikel Breise nominell.
Paris, 26. Jan., Nachm. [Broductenmarkt.] (Schlüßbericht.) Weizen ruhig, der Januar 31, 50, pr. Februar 31, 50, per Märzendril 31, 50, per Märzendril 31, 50, per Märzendril 31, 50, per Märzendril 67, 75, pr. Märzendril 67, 75, per Januar 98, 75, per Februar 98, 00, per Märzendril 97, 50, per Maiendugst 98, 75. Spiritus ruhig, per Januar 57, 75, per Maiengust 58, 75. — Wetter: Schön. Wetter: Schon.

Paris, 26. Jan., Nachm. Robzuder fest, Nr. 10/13 pr. Januar pr. 100 Kilogr. 55, 50, Nr. 5 7/9 pr. Januar per 100 Kilogr. 61, 50. Weißer Buder steigend, Nr. 3 pr. 100 Kilogr. pr. Januar 64, 50, pr. Februar 64, 50, pr. Mai-Muguft 65, 50.

London, 26. Jan. Habannaguder 22 %. Antwerpen, 26 Januar, Nachmittags 4 Uhr 30 M. [Getreidemartt.] (Schlufbericht.) Weizen unberändert. Roggen rubig. hafer stetig. Gerste

Matwerpen, 26. Januar, Nachmittags 4 U. 30 M. [Petroleum martt.] (Schlüßbericht.) Naffinirtes, Thre weiß, loco 27% bez. und Br., per Januar 27% bez. u. Br., per Februar 27% Br., pr. Närz 27% Br., pr. September 30% Br. Weichend.

Bremen, 26. Jan., Nachm. Betroleum ruhig. (Schlüßbericht.) Standard white loco 11, 00, pr. Februar 11, 00, per März 11, 10, pr. September 12, 30, pr. August-December —, —.

Hamburg, 26. Januar. (Officieller Bericht.) Spiritus. Januar Br., Br., Glb., Januar-Februar 39 Br., 38½ Glb., Februar-März 39 Br., 38½ Glb., Marz-April 40 Br., 39½ Glb., April-Mai 40½ Br., 40 Glb., Mai-Juni 40½ Br., 40 Glb.

# Breslau, 28. Jan., 91/2 Uhr Borm. Am heutigen Martte war bie Stimmung für Getreibe matter, bei etwas ftarterem Angebot Breife fcmach preishaltend.

preishaltend.
Weizen, nur seine Dualitäten behauptet, pr. 100 Kilogr. schlesischer weißer neuer 18,00 — 19,30 — 20,80 Mark, gelber neuer 17,10 – 18,10 bis 19,80 Mark, seinste Sorte über Notiz bezahlt.
Roggen nur billiger verkäuslich, pr. 100 Kilogr. 11,90 bis 13,00 bis 13,60 Mark, seinste Sorte über Notiz bezahlt.
Gerste, seine Dualitäten behauptet, pr. 100 Kilogr. neue 13,30—14,50 Mark weiße 15 40—16 40 Mark

Mart, weiße 15,40-16,40 Mart.

Safer ohne Aenderung, pr. 100 Kilogr. neuer 11,30—12,50—13,10 bis 13,70 Mark.

Mais unverändert, pr. 100 Kilogr. 12,10—13,10—14,00 Mark. Erhsen mehr beachtet, pr. 100 Kilogr. 14,00—15,00—17,00 Mark. Bohnen seine Qualitäten mehr beachtet, pr. 100 Kilogr. 18,00—19,00 bis 19,50 Mark.

Lupinen in matter Haltung, pr. 100 Kilogr. gelbe 9,20—10,20—11,00 Mark, blaue 9,00—10,00—10,40 Mark. Widen gut preishaltend, pr. 100 Kilogr. 10,50-11,50-12,50 Mark.

Delsaaten in sester Haltung. Schlaglein schwach preishaltend. Pro 100 Kilogramm netto in Mark und Pf. Schlag-Leinfaat ... 26 80 30

28 — 27 25 Winterraps ..... 31 50 Winterrühsen ..... 30 25 Sommerrühsen .... 29 75 29 25 28 -

5en 2,30—2,80 Mark pr. 50 Kilogr. Roggenstroh 18,00—21,00 Mark pr. Schod à 600 Kilogr.

### Berliner Börse vora 26. Januar 1878.

|               | Fonds- and G                                                   |           |        |     |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|--|--|--|
|               | utsche Reichs-Anl.                                             |           |        | bzG |  |  |  |
| Co            | nsolidirte Anleihe                                             | 41/2      | 104,30 | bzG |  |  |  |
|               | do. do. 1876 .                                                 |           | 95,40  | bz  |  |  |  |
| Bta           | ats-Anleibe                                                    |           | 95,20  |     |  |  |  |
|               | ats-Schuldscheine .                                            |           |        |     |  |  |  |
| Pr            | amAnleihe v. 1855                                              |           |        |     |  |  |  |
| Be            | rliner Stadt-Oblig                                             | 41/2      |        |     |  |  |  |
|               | Berliner                                                       | 41/2      |        |     |  |  |  |
| 0             | Pommersche                                                     | $31/_{2}$ |        |     |  |  |  |
| L'randbriete, | do                                                             | 4         | 94,80  |     |  |  |  |
| H             | do                                                             | 41/2      | 101,90 | B   |  |  |  |
| de            | do.Lndsch,Crd.                                                 |           |        |     |  |  |  |
| an            | Posensche neue                                                 |           | 94,59  |     |  |  |  |
| 1             | Schlesische                                                    |           | 85,10  |     |  |  |  |
|               | Lndschaftl. Central                                            |           | 95 bz  |     |  |  |  |
| 6             | Kur- u. Neumärk.                                               |           | 95,25  |     |  |  |  |
| 6             | Pommersche Posensche Preussische Westfäl. u. Rhein. Sächsische | 4         | 95,30  |     |  |  |  |
| 2             | Posensche                                                      | 4         | 95,30  |     |  |  |  |
| 11            | Preussische                                                    | 4         | 95,30  |     |  |  |  |
| 23            | Westfäl. u. Rhein.                                             | 4         | 97,25  |     |  |  |  |
| 5             | Sächsische                                                     | 4         | 96,00  |     |  |  |  |
|               | Schlesische                                                    |           | 96,00  |     |  |  |  |
| Ba            | dische PramAnl                                                 | 4         | 120,00 |     |  |  |  |
|               | ierische 40/0 Anleihe                                          |           | 121,20 |     |  |  |  |
|               | ln-Mind.Pramiensch.                                            |           | 109,70 |     |  |  |  |
| 48            | chs. Rente von 1876                                            | 3         | 72,20  | Q   |  |  |  |
| & u           | Surh. 40 Thaler-Loose 239,25 bz                                |           |        |     |  |  |  |

Sadische 35 Fl.-Loose 137,10 bz Braunschw. Präm.-Anleihe 83,80 bzbz Oldenburger Loose 136,25 bz 
 Ducaten
 Dollars
 4,185 G

 Sover, 20,33 bz
 Dollars
 4,185 G

 Gapoleon
 16,20 bz
 do.Silbergd. —

 Imperials
 16,66 bz
 Russ. Bkn. 217,09 bz

Hypotheken-Certificate.

Ausländische Fonds.

Elsenbahn-Prioritäts-Actien.

Serg.-Märk, Serie II. | 41/2 | 100 G
de. III., V. St. 31/4g. | 31/9 | 85,00 G
do. do. VI. | 41/9 | 99,70 bzB
do. Hess. Nordbahn. | 5 | 100,60 bzG
do. | 41/9 | 81,50B,C,72G
Breslau-Freib. Lit. DE. | 41/9 | 94,50 G
do. | 41/9 | 94,50 G
do. | 41/9 | 94,50 G
do. | 41/9 | 91,10 B
do. | 40. | 41/9 | 91,10 B
do. | 40. | 41/9 | 91,15 bz
do. | von 1876 5

Döin-Minden III. Lit. A. | 4
do. | V. | 4
falie-Sorau-Guben. | 41/9 | 92 B
Hallie-Sorau-Guben. | 41/9 | 41,25 bz
Hannover-Altenbeken. | 41/9 | 41,25 bz
Hannover-Altenbeken. | 41/9 | 41,25 bz
do. | do. | II. Ser. | 4
do. | do. | J. Ser. | 4
do. | do. | 4
do. | Elsenbahn-Prioritäts-Action. III. Ser. 4 Oberschies. A. 

55,75 bzG 45,75 bzG 19,00 bz 85,50 G 84,30 G 62 bzG 56 60 etbzG 54,50 bz 65,25 G 65,00 bz 60,30 bz 52 bzG Gemberg-Czernowitz. 5
do. do. II. 5
do. do. III. 5
do. do. III. 5
Mährische Grenzbahn. 5
do. II. 5
do. III. 5
do. III. 5
do. III. 5
do. III. 5
do. Obligationen 5
Buman. Eisenb.-Oblig. 6
Warschau-Wien II. 5
do. III. 5
do. IV. 5
do. V. 5 12,30 bzQ 64,75 bzB 329.00 bzG 329,00 bzG 314,25 bzG 237,50 bz 237,50 G 79,80 bzG 71,75 bzG 94,50 G

82,10 bzG 75 bzB

Der "Figaro" schreibt:
Man legt sich oft die Frage vor, wie die armen Kutscher bei Regen, Schnee, Frost und Wind, bei Tag und bei Nacht ungestraft allen Unbilden der Witterung troben tonnen. Man ist versucht zu glauben, daß dieselben eine ganz eigene Constitution bestigen, welche sie gegen alle und jede Jufalle dieser Art schüt. Und doch ist dies nicht ver Fall; ganz im Gegentheil, kommen bei keinem Gewerde Krankheitszustände wie Bronchitis, Katarrhe, Erkältungen oder andere Assectionen des Halses und der Lunge häusiger vor, als gerade bei diesem. Um sich davon zu überzeugen, genügt es einige Stunden in der Eupot'schen Apotheke zuzubringen, welche sich aus der

Wechsel-Course.

168,30 bz 167,60 bz 20,285 bz 80,95 bz 215,25 bz 216,50 bz

Eisenbahn-Stamm-Action.

|   | Divid, pro            | 1910  | 191.  | ZII. |               |
|---|-----------------------|-------|-------|------|---------------|
|   | Aachen-Mastricht.     | 1     | -     | 4    | 18,25 bz      |
| į | BergMärkische         | 38/4  | -     | 4    | 71,10 bz      |
|   | Berlin-Anhalt         | 6     | -     | 4    | 83,50 b2G     |
|   | Berlin-Dresden        | 0     | 5-    | 4    | 9,40 bz       |
|   | Berlin-Görlitz        | 6     | -     | 4    | 12,75 etbzG   |
|   | Berlin-Hamburg        | 11    | -     | 4    | 169,00 bz     |
|   | Berl Potsd-Magdb      | 31/2  | and . | 4    | 74,90 b2G     |
|   | Berlin-Stettin        | 89/10 | -     | 4    | 103,00 bzG    |
|   | Eöhm. Westbahn.       | 9     | -     | 5    | 74,60 bzG     |
|   | Breslau-Freib         | 5     | -     | 4    | 60,00 bzG     |
|   | Cöln-Minden           | 51/4  |       | 4    | 86,25-87,75 b |
| ì | Dux-Bodenbach.B.      | 0     | -     | 4    | 14,00 brB     |
| ļ | Gal. Carl-LudwB.      | 7     | -     | 4    | 104,75 bz     |
| ì | Halle-Sorau-Gub       | 0     |       | 4    | 13,80 bzG     |
| l | Hannover-Altenb.      | 0     | -     | 4    | 11,10 bz      |
| l | Kaschau-Oderberg      | 4     | -     | 3    | 45,00 bz      |
| ŀ | Kronpr. Rudolfb       | 5     | -     | 5    | 50,25 b2G     |
| ı | LudwigshBexb          | 9     |       | 4 ,  | 177,90 bz     |
| ١ | MarkPosener           | 0     |       | 4    | 16,50 bzG     |
| ١ | MagdebHalberst.       | 8     |       | 4    | 103,00 bzG    |
| ı | Mainz-Ludwigsh        | 5     |       | 5    | 77,40 bz      |
|   | NiederschlMärk        | 4     | 4     | 4    | 96,25 G       |
|   | Oberschl. A. C.D.E.   | 92/8  | -     | 31/2 | 118,75 bz     |
|   | do.neue(500/oEinz.)   | -     |       | 5    |               |
| ı | do. B                 | 92/2  | -     | 31/2 | 112,75 bz     |
|   | OesterrFr. StL.       | 62/8  |       | 4    | 438-41 bz     |
| ١ | Oest. Nordwestb.      | 5     | -     | 5    | 188,50 bzG    |
|   | Oest.Südb.(Lomb.)     | 0     | -     | 4    | 137-36 bz     |
| ı | Ostpreuss. Südb       | θ     | -     | 4    | 32,90 bz      |
| ı | Rechte-OUB            | 69/5  | -     | 4    | 93,10 bz      |
| ١ | Reichenberg-Pard.     | 41/9  | -     | 41/2 | 37,50 bz      |
| ı | Rheinische            | 71/2  |       | 4    | 103,16 bz     |
|   | do. Lit. B. (4% gar.) | 4     | -     | 4    | 92,50 bzG     |
|   | Rhein-Nahe-Bahn.      | 0     | -     | 4    | 8,50 bzG      |
| l | Ruman, Eisenbahn      | 0     | -     | 4    | 25,25 bzG     |
|   | Schweiz Westbahn      | 3/5   |       | 4    | 16,90 G       |
| ١ | Stargard - Posener    | 41/2  | 41/2  |      | 101,00 B      |
|   | Thuringer Lit. A.     | 91/4  | -     | 4    | 113,50 bzG    |
| ı | Warschan-Wien.        | 62/0  | -     | 1/8  | 155.00 br.G   |

Elsenbahn-Stamm-Prioritäts-Action. 0000000 Rumanier. . . . .

Bank-Papiere.

Baal-Babn... Weimar-Gera.

| AngioDeutscheßk, 6 Berl, Kassen-Ver, 107/12 Berl, Kassen-Ver, 107/12 Berl, Handels-Ges, 0 Brl, Prd, -u, HdisE. 61/2 Braunschw, Bank, 5 Bresl, Disc, Bank, 4 Bresl, Disc, Bank, 4 Bresl, Wechslerb, 50/3 Darmst, Creditbk, 6 Darmst, Creditbk, 6 Darmst, Zettelbk, 6 Darmst, Zettelbk, 64/2 Darmst, Zettelbk, 66/3 Deutsche Bank, 64/3 do, Reichsbank, 64/3 do, Hanb, Vereins-B, 10 Hannov, Bank, 54/3 Hannov, Bank, 54/3 Hannov, Bank, 54/3 Boutsche, Bank, 54/3 Goth, Grunderedb, 8 Hannov, Bank, 54/3 Hannov, Bank, 54/3 Berl, Bank, 64/15 Hannov, Bank, 54/3 Boettelbank, 54/3 Hannov, Bank, 54/3 Hanno |                    |        |             | 77   | AL SU  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|------|--------|-------|
| Berl, Kassen-Ver.   107 13   84 15   4   147,75   G   Erl, Handels-Ges.   0   4   72,09   G   Erl, Prd uHdisE.   61 2   4   82,00   52G   Braunechw, Bank.   58 6   4   58,00   52G   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00   58,00      | Alg.Dout. HandG    | 0 1    | -           | 4    | 28,00  | G     |
| Berl, Handels-Ges. B — 4 72,00 & EBR. Prd-u.HdisE. 61/2 — 4 82,00 bzG Bresl. Wechslerb. 59/3 — 4 85,75 B Coburg. GredBak. 41/2 — 4 66,75 B B Coburg. GredBak. 66 — 4 106,50 bzG Bresl. Wechslerb. 66 — 4 106,50 bzG Bresl. Wechslerb. 66 — 4 106,50 bzG Bresl. Wechslerb. 66 — 4 106,50 bzG Bresl. 86 — 4 106,50 bzG Bresl. 86 — 4 106,50 bzG Bresl. 86 — 4 116,70 bz Bresl. 87 — 4 116,60 bz Br     | AngloDeutscheBk.   |        | -           |      |        |       |
| Berl, Handels-Ges. B — 4 72,00 & EBR. Prd-u.HdisE. 61/2 — 4 82,00 bzG Bresl. Wechslerb. 59/3 — 4 85,75 B Coburg. GredBak. 41/2 — 4 66,75 B B Coburg. GredBak. 66 — 4 106,50 bzG Bresl. Wechslerb. 66 — 4 106,50 bzG Bresl. Wechslerb. 66 — 4 106,50 bzG Bresl. Wechslerb. 66 — 4 106,50 bzG Bresl. 86 — 4 106,50 bzG Bresl. 86 — 4 106,50 bzG Bresl. 86 — 4 116,70 bz Bresl. 87 — 4 116,60 bz Br     | Berl. Kassen-Ver.  | 107/12 | 84/15       | 4    |        |       |
| Braunschw, Bank, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berl, Handels-Ges. |        | -           |      |        | Gr    |
| Bresl. DiscBank. 4 — 4 58,00 bz@ Green Bresl. Wechslerb. 59/g — 4 66,16 etbz@ Danziger PrivBk. 7 — 4 166,50 bz@ DiscCommAnth. 61/g — 4 195,75 B DiscCommAnth. 4 — 4 116,70 bz — 4 116,60 bz —                  | Brl.Prdu.HdlsB.    | 61/9   | 100         |      |        |       |
| Bresl, Wechslerb. Coburg, CredBak. Danziger PrivBk. Darmst, Creditbk. Darmst, Cr   | Braunschw. Bank.   | 5      | -           |      |        | 0     |
| Coburg, GredBnk   Alig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bresl. DiscBank.   |        | -           |      |        |       |
| Danziger PrivBk. 7 Darmst, Creditbk. 6 Darmst, Zettelbk. 6 Darmst, Zettelbk. 6 Deutsche Bank . 6 do, Reichsbank. 6ile do, Reichsbank. 6ile do, Beichsbank. 6ile do, Beichsbank. 6ile do, Beichsbank. 6ile do, Beichsbank. 6ile do, Uit. 4 GenossenschBrk. 5ile do, Junge Goth, Grunderedb, 8 Hanno V. Greins-B. 10 Hannov, Bank . 5ile Leipz, CredAnst. 6ile Luxemburger do, Meininger     | Bresl. Wechslerb.  |        | -           |      |        |       |
| Darmst, Creditbk, 614 — 4 196,50 bzG Darmst, Zettelbk, 514 — 4 89,25 bzG do, HypB. Berlin B LissComm. Anth. 4 4 116,70 bz do, junge 60th, Grunderedb. 8 4 101,25 bzG do, junge 60th, Grunderedb. 8 4 101,25 bzG do, junge 60th, Grunderedb. 8 4 101,25 bzG do, junge 614 4 194,20 bzG do, junge 614 4 101,25 bzG do, junge   | Coburg. CredBnk.   | 41/9   | -           |      | 61,10  | etbzG |
| Darmst, Zettelbk, 51/4 — 4 89,25 bzG do, Reichsbank, 61/8 — 4 89,25 bzG do, Reichsbank, 61/8 — 4 19,155,30 bzG do, Reichsbank, 61/8 — 4 19,500 G DiscCommAnth. 4 — 4 116,70 bz do, junge Goth, Grundcredb, 8 — 4 117-17 do, junge Goth, Grundcredb, 8 — 4 117-17 do, junge Goth, Grundcredb, 8 — 4 104,25 bzG do, junge Goth, Grundcredb, 8 — 4 104,25 bzG do, junge Goth, Grundcredb, 8 — 4 82,75 B Lndw,-B.K.wilecki, 51/3 — 4 82,75 B Leipz, CredAnat. 6 — 4 106,50 B Meininger do, Meininger do, Meininger do, Meininger do, Nordd, GrundcrB, 8 — 4 84,75 bzG Oberlaustizer Bk, 18/8 — 4 104,25 bzG Hordd-GrundcrB, 8 — 4 84,75 bzG Oberlaustizer Bk, 18/8 — 4 101,60 bz Pr. BodCrActB, 8 — 4 94,75 bzG Pr. CentBodCrd. 91/8 28ch, Bank 8 — 4 116,60 bz Sach, Bank 8 — 4 116,60 bz Sach, Bank 8 — 4 76,75 B Thiringer Bank 0 — 4 73,50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Danziger PrivBk.   |        |             |      | -      |       |
| Deutsche Bank 6 do, Reichsbank . 6 do, HypB. Berlin 8 do, HypB. Berlin 8 do, ult, 4 GenossenschBnk. 5 do, junge 6 do, junge 6 do, furunderedb. 8 Hamb. Vereins-B. 10 Hannov. Bank 5 do, bus 6 do, bus 6 do, bus 6 do, junge 6 do, furunderedb. 8 Hamb. Vereins-B. 10 Hannov. Bank 5 do, bus 6 do                 |                    |        | -           |      |        |       |
| do, Reichsbank, 61/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Darmst, Zettelbk.  |        | -           |      | 95,75  |       |
| do, HypB. Berlin B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deutsche Bank      |        | -           |      | 89,25  | bzG   |
| DiscCommAnth. do. ut. do. junge 61/2 — 4 88,60 bz Goth, Grunderedh. B. do. junge 61/2 — 4 101,25 bz Goth, Grunderedh. B. do. ut. do. junge 61/2 — 4 101,25 bz Goth Grunderedh. B. do. ut.    |                    |        | -           | 41/2 |        |       |
| do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do. HypB. Berlin   | 8      | -           |      |        |       |
| GenossenschBnk. do. junge 63/9 — 4 88,40 bzG 60th, Grunderedb. 8 — 4 101,25 bzG Hannb. Vereine-B. 10 — 4 101,25 bzG Hannb. Vereine-B. 10 — 4 99,00 bzG Königsb. VerBnk. 51/3 — 4 82,75 B LndwB.Kwilecki. 51/3 — 4 45 G Luxemburg. Bank 6 — 4 104,25 bzG Luxemburg. Bank 6 — 4 104,25 bzG Luxemburger do. 6 — 4 106,50 B Meininger do. 2 — 4 71,25 bzG Nordd. Bank 8 — 4 138,25 bzG Nordd. Grunder-B. 8 — 4 84,75 bzG Oberlausitzer Bk. 13/5 — 4 54,50 G Oberlausitzer Bk. 13/5 — 4 54,50 G Oest. CredActien 11/4 — 4 395-5 Pr. Cent-BodCrd. 61/2 — 4 110,60 bz Pr. BodCrActB. 8 — 4 116,60 bz Sachs. Bank 8 — 4 116,60 bz Sachs. Bank 8 — 4 116,60 bz Sachs. Bank 8 — 4 103,00 B Thiringer Bank 0 — 4 76,75 bz G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DiscCommAnth.      |        | -           |      |        | 02    |
| do. junge 61/9 — 4 94,30 bz6 Goth, Grundcredh, 8 — 4 101,25 bz6 Hannb, Vereins-B. 10 — 4 99,00 bz6 Königsb, VerBuk. 51/3 — 4 82,75 B Lndw,-B,Kwilecki. 51/3 — 4 45 G Luxemburg. Bank 6 — 4 106,50 B Magdeburger do. 6 — 4 106,50 B Meininger do. 2 — 4 71,25 bz6 Nordd. Bank . 8 — 4 138,25 bz9 Nordd.GrunderB. 8 — 4 84,75 bz6 Oberlausitzer Bk. 11/3 — 4 5430 G Oberlausitzer Bk. 11/3 — 4 101,60 bz Pr. CentBodCrd. 51/2 — 4 116,60 bz Sachs, Bank 8 — 4 116,60 bz Sachs, Bank 8 — 4 116,60 bz Schl, Bank 8 — 4 116,60 bz Thüringer Bank 6 — 4 76,75 B Thüringer Bank 6 — 4 73,50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        | -           |      |        |       |
| Goth, Grunderedb.   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 51/2   | 1           |      |        |       |
| Hamb. Vereins-B.   10   165/9 4   99,00 bzG   Hambov, Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        | -           |      |        |       |
| Hannov. Bank   513/16   -   4   82,75   B     LndwB.Kwileckl.   51 3   -   4   82,75   B     Leipz. CredAnat.   6   -   4   104,25   bzG     Luxemburg. Bank   6   -   4   106,50   B     Magdeburger do.   6   -   4   106,50   B     Meininger do.   8   -   4   139,25   bzG     Nordd. Bank 8   -   4   84,75   bzG     Oberlausitzer Bk.   13/3   -   4   54,50   G     Oberlausitzer Bk.   13/3   -   4   54,50   G     Obers. CredActien   11/4   -   4   395-5     Pr.BodCrActB.   8   -   4   94,75   bzG     Pr. CentBodCrd.   91/2   -   4   116,60   bz     Br. CentBodCrd.   91/2   -   4   17,50   bz     Thiringer Bank 8   -   4   75,50   6     WeimarBank 0   -   4   40,75   bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |             |      | 101,25 | bze   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |             |      | 00.00  | 1.0   |
| LadwB.Kwileckl.   51/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 049/16 | North State |      |        |       |
| Leipz, Cred,-Anst. 6 — 4 104,25 bzG Luxemburg, Bank 6 — 4 95,00 G Magdeburger do. 6 — 4 106,50 B Meininger do. 9 — 4 112,35 bzG Nordd, Bank 8 — 4 133,25 bzG Nordd, Bank 8 — 4 133,25 bzG Oest, Cred,-Actien 11/4 — 4 395-5 bzG Oest, Cred,-Actien 11/4 — 4 395-5 bzG Pr. Cent -Bod,-Cr. 4 101,60 bz Pr. Cent -Bod,-Crd, 91/2 — 4 110,60 bz Sachs, Bank 8 — 4 103,00 B Schl, Bank-Verein 5 — 4 76,75 B Thirtinger Bank 0 — 4 73,50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Königsb. VerBuk.   |        | 1           |      |        | В     |
| Luxemburg. Bank Magdeburger do, 6 — 4 195,00 G Meininger do, 2 — 4 71,25 bzG Nordd. Bank 8 — 4 138,25 bzG Nordd. Bank 8 — 4 138,25 bzG Nordd. GrunderB. 8 — 4 84,75 bzG Oberlausitzer Bk. 13/5 — 4 54,50 G Oest. CredActien 11/4 — 4 395-5 Pr. Gent-BodCrActB. 8 — 4 94,75 bzG Pr. Cent-BodCrd. 51/2 — 4 110,60 bz Sachs. Bank 8 — 4 103,00 B Schl. Bank 8 — 4 103,00 B Thiringer Bank 0 — 4 76,75 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |             |      |        |       |
| Magdeburger do.         6         —         4         106,50 B           Meininger do.         2         —         4         71,25 bzG           Nordd. Bank         8         —         4         138,25 bzG           Nordd.GrunderB.         8         —         4         84,75 bzG           Oberlausitzer Bk.         13/g         —         4         54,50 G           Oberlausitzer Bk.         13/g         —         4         54,50 G           Prosner Prov. Bank         61/g         —         4         101,60 bz           Pr. GottRActB.         8         —         4         106,60 bz           Pr. CentBodCrd.         91/g         —         4         116,60 bz           Sächs. Bank         8         —         4         103,00 B           Schl, Bank         8         —         4         76,75 B           Thiringer Bank         9         —         4         40,75 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |             |      |        |       |
| Meininger do.   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |        |             |      |        |       |
| Nordd. Bank 8 — 4 138,25 bz 9 Nordd.GrunderB. 8 — 4 84,75 bz 9 Oberlausitzer Bk. 13/8 — 4 54,30 G Oest. CredActien 13/4 — 4 395-5 Pr. BodCrActB. 8 — 4 94,75 bz 9 Pr. CentBodCrd. 93/2 — 4 116,60 bz 9 Sachs. Bank 8 — 4 163,00 B Schl. Bank 8 — 4 76,75 B Thüringer Bank 0 — 4 73,50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |        |             |      |        |       |
| Nordd.GrunderB. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |        | -           |      |        |       |
| Oberlausitzer Bk.     13/g     —     4     54/50 G       Oest. CredActien     11/g     —     4     395-5       Posner ProvBank     61/g     —     4     101/90 bz       Pr. BodCrActB     8     —     4     94,75 bzG       Pr. Cent -BodCrd.     91/g     —     4     116,60 bz       Sächs. Bank     .     8     —     4     103,00 B       Schl. Bank-Verein     5     —     4     76,75 B       Thüringer Bank     0     —     4     40,76 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |        | -           |      |        |       |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |        | -           |      |        |       |
| Posner ProvBank 61/2 — 4 101,60 bz Pr.BodCrActB. 6 — 4 194,75 bzG Pr. CentBodCrd. 91/2 — 4 116,60 bz Sāchs. Bank 8 — 4 103,00 B Schl. Bank-Verein 5 — 4 76,75 B Thüringer Bank 0 — 4 73,50 G Weimar, Bank . 0 — 4 40,75 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        |             |      |        | G.    |
| Pr.BodCrActB. 8 — 4 94,75 bzG<br>Pr. Cent -BodCrd. 91/2 — 4 116,60 bz<br>Sächs. Bank 8 — 4 103,00 B<br>Schl. Bank-Verein 5 — 4 76,75 B<br>Thüringer Bank 0 — 4 73,50 G<br>Weimar, Bank . 0 — 4 40,75 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 12/4   |             |      |        |       |
| Pr. Cent -BodCrd. 91/g — 4 116,60 bz 8ächs, Bank 8 — 4 103,00 B 8chl, Bank-Verein 5 — 4 76,75 B Thüringer Bank . 0 — 4 73,50 © Weimar, Bank . 0 — 4 40,75 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |        | dame "      |      |        |       |
| Sächs, Bank.          4       103,00 B         Schl, Bank-Verein       5        4       76,75 B         Thüringer Bank.       0        4       73,50 B         Weimar, Bank.       0        4       40,75 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |        | -           |      |        |       |
| Schl, Bank-Verein 5 — 4 76,75 B Thüringer Bank 0 — 4 73,50 G Weimar, Bank 0 — 4 40,75 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        |             |      |        |       |
| Thuringer Bank. 0 — 4 73,50 G<br>Weimar, Bank. 0 — 4 40,75 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        | -           |      |        |       |
| Weimar, Bank 0 - 4 40,75 bzG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |        | -           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |             |      |        |       |
| Wiener Unionable, 111/41 - 4 1112.50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        | -           |      |        |       |
| 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wiener Unionsbk.   | 111/14 | 575         | 4    | 112,50 | G     |

In Liquidation

| Berliner Bank       | - 1      | -   | fr. | 10,002G  |  |  |  |
|---------------------|----------|-----|-----|----------|--|--|--|
| Berl. Bankverein    | and .    | -   | fr. | 39 G     |  |  |  |
| Berl, Wechsler-B.   | 10000    | -   | fr. | -        |  |  |  |
| Centralb. f. Genos. | with the | -   | fr. | 10,00 G  |  |  |  |
| Deutsche Unionsb.   | /min /   | -   | fr. | 15,00 B  |  |  |  |
| Gwb. Schuster u. C. | 0        | -   | fr. |          |  |  |  |
| Moldauer LdsBk.     | 0        | 141 | fr. | 10,00 G  |  |  |  |
| Ostdeutsche Bank    | -        | -   | fr. |          |  |  |  |
| Pr. Credit-Anstalt  | -        | -   | fr. |          |  |  |  |
| Sächs. CredBank     | 152/4    | -   | re. | 102,58 G |  |  |  |
| Schl. Vereinsbank   | 0        |     | fr. | 58.00 bz |  |  |  |

Industrie-Papiere.

Berl. Eisenb. - Bd-A. - | - | fr. | 642 G

| D. EisenbahnbG.     | 0     | -       | 14   | 0,10 0            |  |
|---------------------|-------|---------|------|-------------------|--|
| do. Reichs-u.CoE.   | 0     | -       | 4    | 65,50 bzG         |  |
| Märk. Sch. Masch. G | 0     |         | 4    | 12,75 bzG         |  |
| Nordd. Gummifab.    | 3     | -       | 4    | 38,00 bzG         |  |
| Westend, ComG.      | min - | -       | fr.  | -                 |  |
|                     |       |         |      | THE PERSON STREET |  |
| Pr. HypVersAct.     | 1241  | 210     | 4    | 97,40 bzB         |  |
| Schles. Feuervers.  | 18    |         | 4    | 725 B             |  |
|                     | 1     |         | 1    |                   |  |
| Donnersmarkhütt.    | 3     | 1       | 4    | 20,25 B           |  |
| Dorva, Union        | 0     | 1-1     | 4    | 7,20 bz           |  |
| Königs- u. Laurah.  | 2     | -1      | 4    | 70,25 baG         |  |
| Lauchhammer         | 0     | -       | 4    | 14,50 bzG         |  |
| Marienhütte         | 6     | -       | 4    | 58,00 bzQ         |  |
| OSchl. Eisenwerke   | 0     | A 1 (1) | 4    |                   |  |
| Redenhütte          | 0     | -       | 4    | 3,50 B            |  |
| Schl. Kohlenwerke   | 0     | -       | 4    | 5 B               |  |
| Schl.ZinkhActien    | 7     | -       | 4    | 80,00 bzB         |  |
| do. StPrAct.        | 17    | 2016    | 41/2 | 89,90 bzB         |  |
| Tarnowitz, Bergb.   | 0     | 200     | 4    | 23,00 G           |  |
| Vorwärtsbütte       | 0     |         | 4    |                   |  |
| 1                   | 200   |         | 733  |                   |  |
| Baltischer Lloyd .  | ren   | -       | fr.  | 77 THE ( 2 18 TH  |  |
| Bresl. Bierbrauer.  | 0     | 0       | 4    | 12000             |  |
| Bresl, EWagenb.     | 22/8  |         | 4    | 45,00 B           |  |
| do, ver. Oelfabr.   | 31/3  |         | 4    | 46,50 G           |  |
| Erdm. Spinnerei .   | 0'3   | -       | 4    | 14,00 G           |  |
| Görlitz, EisenbB.   | 18/4  | 2000    | 4    | 46,25 G           |  |
| Hoffm's Wag.Fabr.   | 0     | -       | 4    | 14,25 b2B         |  |
| OSchl, EisenbB.     | 0     | -       | 4    | 24,75 bzG         |  |
| Schl, Leinenind, .  | 51/8  | LETT    | 4    | 62,00 bzG         |  |
| do. Porzellan       | 8 10  | -       | 4    | 25,50 bxG         |  |
| Wilhelmsh, MA       |       | -       | 4    | -                 |  |
|                     | 18000 |         |      |                   |  |
| -                   | -     | -       | -    |                   |  |
|                     |       |         |      |                   |  |

Bank-Discont 4 pCt Lombard-Zinsfuss 5 pCt

Fabritation ber Theerkapfeln eine Specialität gemachthat. Es ist interessant die Menge ber leeren Bagen zu beobachten, welche vor dieser Apotheke ans halten und beren Führer sich mit dem ihnen so nüglichen Medicamente

In der That ersehen die Gupot'schen Theerkapseln mit Vortheil alle Arten Tisanen, Bastillen und Mixturen, welche bon Niemand, der nicht frei über seine Zeit berfügt, genommen werden können. Ein anderer und nicht minder wichtiger Vortheil, den dies Medicament besitzt, ist seine Billigkeit. Wenn man bedenkt, daß jeder Flacon 60 Kapseln verigt, in seine Bittigtett. Weinigen Dosis in 2 dis 3 Kapseln bei jeder Mahlzeit besteht, so wird man begreislich sinden, daß die ganze Cur auf nicht böher als 12—25 Centimes (10 dis 20 Kennige) täglich zu stehen kommt. Es ist edident, daß die Billigkeit des Breises nicht weniger als die Vorzüglichkeit des Mittels zu seiner Popularischung beisektragen hat firung beigetragen bat.

Betrug. Mm 25. d., Abends 7 Uhr, find durch einen jungen Mann, wahrscheinlich reisender Handlungsdiener, auf eine ge fälschte Anweisung einer bekannten Firma hier 12 Stud diverse goldene Uhren sabgeholt resp. unterschlagen worden, Ich ersuche alle polizeilichen Behörden refp. Privatpersonen fo dringend als ergebenft, mir im Falle fich Personen über ben rechtmäßigen Erwerb nicht ausweisen können, anzuhalten. Auf einer der Uhren ift mein Name eingravirt. Leobschüt, den 26. Januar 1878.

Carl Moetcke, Uhrmacher.

## "Breslauer Strassen-Eisenbahn-Gesellschaft."

Wir bringen hierdurch zur Kenntniß des Bublitums, daß am 1. Februat d. J. Abonnements auf 60 Fahrten, die binnen zwei Monaten abges sabren werden muffen, für die Linien [1742] Kleinburg — Breslau (Ring)

Zoologischer Garten — Breslau (Ming)

zum Breise von Mt. 9 ausgegeben werden. Die Abonnementskarten mussen bas Bortrait des Abonnenten angeheftet erhalten und ist zu diesem Behuse eine Photographie des Abonnenten mits

Die Direction.

Schlafwagen. Wir beehren une, hierdurch jur Kenniniß zu bringen, bag mit

an die herren Drescher & Campe in Breslau,

Ming, Riemerzeile Rr. 22, bie Agentur unserer Gesellschaft übertragen haben, und konnen baselbft mabrend ber Stunden von 9 bis 1 Bormittags und 3 bis 6 Nachmittags Betten im Boraus refervirt werben. Bur Ertheilung jeder näheren Auskunft find die genannten herren ftets gern berett. Internationale Eisenbahn-Schlafwagen-Gesellschaft. General-Direction Brüssel.

### ASTHMA Indische Cigarretten von Grimault & Co., Apotheker in Paris.

Es genügt, ben Rauch biefer Cigarretten aus dem indischen Sanf (Cannabis indica) einzuathmen, um die qualenosten Anfalle bon Afthma, nervösen Husten, zu bekämpfen; auch gegen heiserkeit und Schlaftosige keit übt dieses Mittel oft die überraschendsten Wirkungen. [1870] Depot in Breslau bei herrn F. Görh, Aeskulap-Apotheke.

Stadt-Theater. Montag, ben 28. Jan. Auf Berlan-gen: "Die schöne Selena." (Belena, Grl. Rraufe.) (Rleine Breife.)

Lobe-Theater.

Montag, d. 28. Jan. Auf vielfaches Berlangen: Wiederholung derholtei-Borstellung. "Jans Jürge." "Die schreibt an sich felbst." Zum Schluß: "33 Mi-nuten in Grüneberg."

Breslauer Gewerbeverein. Dinstag, ben 29. Januar, Abends 7 Uhr, im Auditorium des physika-lischen Cabinets der Universität (Ende der Schubbrücke): Herr Professor Dr. D. E. Meyer über Induction (insbesondere über die Grame'sche Maschine)

Einrahmungen aller Arten Bilder werden modern und billigst ausgeführt bei [1740] Indius Incob, Blücherplat 19, Holzw.- u. Rahmen-Fabrik-Geschäft.

> Kunftliche feine [1017] Vollbarte,

à Stüd M. 1,50, in eleganten Carions offerirt das Frifeur: Gefchäft von KV.Niiller, Breslau, Carlskr.2.

Holzkohlen! Ca. 10,000 Sectoliter Solzfohlen find france Bahnhof Sandowig u. Boffowsta ber Rechte-[1868] Dber-Ufer-Bahn

311 verkaufent.
Gefällige Offerten nimmt ber Unterzeichnete entgegen.

Sichhorit bei Bamabien. 24. Januar 1878. Schirmacher.

Graf Menarb'icher Forftmeifter.

### Riesenrunkelrübe,

gezüchtet aus Pahl's gelb. Riefent, bestand feit 20 Jahren jede Bergleichs probe in Rückf. auf Ertrag glänzend Samen eigener 77er Ernte, kein Sandlerwaare, berkauft gegen Rad nahme 50 Kil. mit 42 Mt. u. 1 Kil mit 1 Mt. (Wieberverkaufern Rabat) ber Bormertsbes. Beinze in Rlegt. Proving Bofen. [411] Provinz Posen.

Cigarrenhändler auf nache Thalia - Teater aftebende zwei Sorten Cigarren aus einem Gelegenheitstauf aufmerksom welche ich bedeutend unterm Heritellungspreise vertaufe: [1149]

Regalia-Cigarren in eleganten Kistden, d Mille 37 Mi Sava-Cigarren, d Mille 18 Mt. Geg. Geldsendung vers. 500 St. franc A. Gonschior, Weibenstra Mr. 22

Ein gewandter Bureau-Vorsteher

wird zum Antritt am 1. Marz c. von einem Rechtsanwalt gefucht. Photo graphie erwünscht.
Offerten unter T. O. 68 an offerten unter T. O. 68 an offerpedition der Breslauer Zeitung.

Gin Landwirth und früherer Gut besitzer in mittleren Jahren, ca tionsfähig, wanscht bald ob. 1. Ma

bie Berwaltung von mehreren her schaftlichen Säusern zu übernehme Dff. bittet man bei State & Unvel richt, Klosterstraße 10, niederzulege

Wirthschafts=Insvector Bur felbstständigen Bewirthichaftu eines größeren Gutes in ber Brob

Bofen wird gum Antritt am 1. 20 b. J. ein durchaus energischer, pflic treuer und zuberlässiger, berheirathete ber beiden Landessprachen machtig Birthschafts-Inspector, welchem is besten Reserenzen zur Seite stehen und im Stande ist, eine Caution von ein gen Tausend Thalern zu deponiten welche ebentuell sichergestellt werde fönnen, unter günstigen Bedingung

gesucht. Meldungen erbeten unter Nr. 100 H. postlagernd Preußisch = Leibisch Proving Posen.

Beraniwortlicher Rebacteur: Dr. Stein. Drud von Graß, Barth u. Comp. (W. Friedrich) in Breslau-